# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 58.)

20. Maja 1847.

17. Maia

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Слав         | dzony do 0                           |                        |      | Termo-<br>metr<br>Reaum. Psychro-<br>metr<br>linije<br>paryzk.p0 |      | etr           | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiéj |          |                           | Stan atmosfery                              |  |  |
|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| 15. Maja         | 2.Po.        | 27,294<br>27,224<br>27,210           | 28 0<br>27 11<br>27 11 | 8    | + 5,6<br>+ 18,3<br>+ 11,5                                        | 0,23 | 70            | 0,000                                     |          | W. słaby                  | 3. k. g. 9. wicher od Z.                    |  |  |
| 10 ]             | W.⊙<br>2.Po. | 27,210<br>27,290<br>26,278<br>27,227 | 28 0                   | 6 4  | + 9,3                                                            | 4,09 | 93<br>61      | 0, 000                                    | Północ.  | Z. — -<br>średni<br>słaby | 1.<br>3.                                    |  |  |
| 17 }             | W.O          |                                      | 27 10<br>27 0          | 2    | + 8,4<br>+ 15,5<br>+ 9,2                                         | 5,15 | 72            | 0, 337                                    | Półuoc.  | W<br>Z                    | chmurno 1,<br>p.k. p. déarcz,<br>ckmurno 1. |  |  |
| ércéni stan te   |              | tury pow                             | ietrza:                | d. 2 |                                                                  |      | - 11,31<br>84 | -                                         | 16. Maja |                           | 7; d. 17. Maja: + 13,97<br>85pCtu.          |  |  |

#### Przyjechali do Lwowa.

15. Maia

Dnia 16. Maja: Hrabia Dzieduszycki Edward, z Milatycza. — Hrabia Tarnawski Jan. z Polski. — Hrabiawie Krasiccy Edmund i Alexander, z Liska. — Hrabia Siemiński Konstanty, z Jarosławia. — Tschischoff Fedor, ces. ros. Radzca nadworny, z Podgórza. — Trojacki Lucyjan, z fizeszowa. — Baron Doliniański Seweryn, z Dolinian. — Urbański, z Żółswi. — Nawratil Piotr, z Romanówki. — Brzozowski Antoni, z Worochty. — Listowski Józef, z Kontów. — Wolański Jan, z Bazar. — Turczyński Jan, z Sopozyna. — Reisner Maciej, z Laszek górnych, — Skolimowski, c. k. Poracznik, z Żółkwi.

Dnia 17. Maja: Arabia Golejowski Adam, z Hryniowiec. — Strzelecki Krystyjan, z Zorowa. — Torosiewicz Michał, z Połtwy. — Zalęski Jan, z Horpina. — Haszowski Sewerya, z Przemysta. — Frank

Ferdynand, z Nahaczowa.

#### Wyjechali 20 Lwowa.

Daia 16. Maja: Hrabia Zabielski Ludwik, do Ottynowiec. — Hrabia Dzieduszycki Edward, do Złoczowa. — Brzozowski Jan, do Rozniowa. — Antoniewicz Wincenty. do Skwarzawy. — Urbański Adolf, do Żółkwi. — Turkuł Tadeusz, do Polski. — Jabłonowski Józef, do Rawy. — Krukowicz Józef, do Ulicka. Vivien Wincenty, do Wysocka. — Zerboni Fryderyk, do Łysiatycz. — Dobek Konstanty, do Swistelnik. — Turczyński Jan, do Soposzyna. — Skolimowski, c. k. Poruczoik, do Żółkwi.

D nia 17. Maja: Baron Kudelka, c. k. Major, do Lipnik. — Baron Sałla, c. k. Radzca gub.,

Dnia 17. Maja: Baron Kudelka, c. k. Major, do Lipnik. — Baron Salla, c. k. Radzca gub., do Bartatowa — Tschischoff, ces. ros. Radzca nadworny, do Brodów. — Kozłowiecki Józef, do Rakowy. — Skrzyński Mieczysław, do Szełpak. - Lachowski Stanisław, do Stanisławowa. — Strzelecki Eugenijusz, do

Wyrowa. - Zarzycki Tytus, do Chotyluba.

Temperatura powietrza /najwyższa)

w przeciąga 24 godzin (najniższa

#### H Duat 10. Maja Średnia cena. (Skarb.) (Domest.) pCtn. w M. K. (M: K.) M. K.) Styryi, Krainy, Karniolii i (2 107 1116 Obligacyje długu stanu (4 ) 97 3110 Gorycyi - - - - - (13/4) -Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 Akcyje bankowe, jedna po 1595 132 ZR. M. K. za 250 ZR - - - -- 299 1116 Listy zastawne galicyjskie za 106 Zil. Obligacyje powazechnej i węgierskiej (3 Kamery nadwornej, dawniejszego (2112) --Dnia 11. Maja. Brednia cena. długu Lombardzkiego, tudzież we (21]: ) pCin. w M. K. Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) 55 Obligacyje długu Stanu - - - -(5 3107 - (1314) Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 ) ---Kamery nadwornéj pożyczki przy- (3 (Skarb) (Domest.) ) 07 118 muszonéj w Krainie i skarbowe Sta (4 1 1 2 ) -(M.K.) (M K.) Obligacyje Stanów Austryjac- (3 nów tyrolskich - - -- (4 kich powyżej i niżejAnizy, (2 1j2 ) 64 1j2 (3 112 ) -Obligacyje wiedcúskie bankowe - (2 1/2 ) 65 Czech, Morawii, Szlązka i (2 114 ) - -

.4

|                                     | (Skarb.) Domest.) |
|-------------------------------------|-------------------|
|                                     | (M. K.) (M. K.)   |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3     | )                 |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1]2  | ) 64 1/2 -        |
| Czech, Morawil, Szlązka i (2 1)4    | )                 |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2      | )                 |
| Gerycyi (13)4                       | )                 |
| Akcyje kolei Budziejowicko-Lincko-G | mund-             |
| skiej                               | 199               |
| Listy zastawne galicyjskie na 100 2 | ZR                |
|                                     |                   |
| 74 1                                | M. TI             |
| Kurs wexlowy w                      | M. K.             |
| # duia 11. Maja.                    |                   |
| Amsterdam, za 100 talr. Kur.: -     | 130 518 2 mie     |

# Ameterdam, za 100 talr. Kur.; - 136 5 3 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. - 99 3 3 w. Uso. Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 3 4 g. 3 mie. Genua, za 300 Lir.nove di Piemonte zr. 115 3 4 w. 2 mie. Hamburg za talar. bank. 100; Kur. Ta. 146 3 3 w. 2 mie.

Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 115.31 w. 2 mic.

Hamburg za talar. bank. 100; Kur. Ta. 1463]8 w. 2 mic.

Liworno, za 300 Lire Toskany zr. 98 3]4 2 mic.

Londyn, za funt ezterlingów zr. 9-54 w. 3 mic.

Medyjolan, za 300 franków zr. 99 7]8 w. 2 mic.

Maraylija, za 300 franków zr. 115 7]8 w. 2 mic.

Paryź, za 300 franków zr. 116 3]8 2 mic.

# Rurs lwowski w mon. konw.

| Dnia 19.                   | . M: | aja. |      |     | zr. | kr. |
|----------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Dukat kolenderski          | 100  | 4    | -    | -   | 4   | 44  |
| Dukat cesarski             | -    |      | -    | -   | 4   | 47  |
| Rubel rosyjski             | -    |      | -    | -   | 1   | 37  |
| Kurant polski (6 zł. pol.) | _    |      | -    | _   | 1   | 24  |
| Listy zastawne galicyj-/   | +00  | 1:   | zada | ją, | 101 | 6   |
| Listy zastawne galicyj-    | 150  | Tr.  | daja |     | 100 | 42  |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 7go do 12go Maja 1847.

Chrześcijanie:

Franciszek Niemetz, 7 nied. mej., na konwulsyje. Rozalija Kulczycka, córka stolarza, 5 lat maj., na konsumojję.

Aniela Słotwińska, córka dozorcy więźniów, 6 dni m.,

na gorączkę nerwową.

Prokop Skorpaniuk, gren. z pułku piech. Arcyksięcia Lucca, 26 l. m. — Józef Czykowski, grenadyjer z pułku piech. Hr. Nugent, 30 l. m., — i Szczepan Andryczuk, gren. z pułku piech Barona Sivkovich, 23 l. m., na suchoty.

Eleonora Jagiellowicz, córka posiadacza dóbr, 1 tyd.

m., na gangrenę wnętrzności.

Maryja Łuciow, kucharka, 28 l. m., na biegunkę. Teodor Draczykiewicz, szewc, 70 l. maj. na suchoty. Błażej Kliński, ubogi, 47 l. m., na zapalenie płuc. Wytalis Soczyk, krawiec, 35 l. m., na tyfus.

Adam Makarewicz, krawiec, 68 l. m., na zapalenie wnętrzności.

Jan Baczyna, ubogi, 58 l. maj, na sparsl. nerwów.

Tekla Mickay, wieśniaczka, 12 l-m., - i Sobestyjan Liss, nbogi, 75 l. m., na suchoty

Sobestyjan Liss, nbogi, 75 l. m., na suchoty Franciszka Warunek, wieśniaczka, 45 l. m., na puchlinę.

Jan Janiszewski, 1 112 r. m., na konsumoyję.

Tymko Duday, ubogi, 40 l. m. - i

Piotr Warchot, nieznajomy, koło 30 1. maj, na zapalenie płuc.

Mikołaj Onyszczuk, zarobnik, 45 l. m., na puchlinę. Zuzanna Scholz, córka kolektanta, 14 l. m., na konsamcyję Jan Geyr, sędzia miejski, 67 l maj., na rozjątrzenie płuc.

Agnieszka Bobek, żona oficyjała izby obrachunkowej, 44 l. m., na sucnoty

N. Czyko, dziecię stróża domu, 1 god. maj., z braku sił żywoteych.

Emilia Szeptycka, wtaścicielka dóbr, 52 l. m., na spa-

ralizowanie płuc. Szymon Ostrowski, malarz, 80 l. m., se starości.

Adolf Ludwig, syn dyjurnisty, 7 l. maj, na zapaleale pluc.

Barbara Sabinowska, córka krawca, 19 l. m., — i Katarzyna Słowikowska, siécota, 18 l. m., na suchoty. Maryja Górska, 2 l. m., — i Klementyna Tofel, córka służącego, 3 l. m., na konsumcyję.

Wiktoryja Mielnik, córka dyjurnisty, 9 mles, maj., na biegunkę połączoną z womitami.

Karol Kierkorowicz. 9 dni m, na konwulsyję. Henryk Niklas aresztant, 8 l. maj., na blegnukę.

Marcin Kukowicz, syn sędziego polic., 10 1. maj., na suchory.

Antoni Gałecki, syn mandataryjusza. 3 l. m., na dławice błoniastą

Piotr Wodyniak, zarobnik, 32 l. maj., na gorączkę nerwową.

Józef Mascher, c. k. Porucznik od furwezów 39 las maj, na suchoty.

Szczepan Karpin ki, parobek, 67 l. m., na sparalizowanie płuc-

Teodor Deszezuk, zarobnik, 50 l m., na rozwolnienie. Jan Tuziak, wieśniak, 40 l m. na gorączkę nerw. Elźbieta Dębicka, uboga. 80 l. maj. — l

Katarzyna Migrecka, przekupka, . 8 l. m., na suchoty. Anna Friedmann, żona szynkarza, 38 l. m., na tyfus. Jan Jaworski, syn zarobnika, 1 5j 2 r. m., na szkrofuły. Katarzyna Palczuk, zarobnica, 65 l. maj., na pęknic-

oie żyły. Józef Wróbel syn parobka, 5 god. maj , z braka alł żywotnych.

žydzi:

Samuel Fischer, machlerz, 37 l m., na suchoty. N Arbeiter, 5 dni m., na konwulsyje.

Leib Jolles, dziecię machlerza, 1 r. m., na konsume. Jossel Schreuzel, dziecię machlerza, 1 10312 r. m., na dławicę błoniastą

Jutte Goldstaub, dziecię kupca, 1 2/12 l. m., na konsum yję.

Jakóh Pell. dziecię służącego, 3 l. maj., na wodę w głowie.

Samuel Stark, szewe, 50 l. m., ua dysenteryję. Hersch Glimer, dzielię szkolnika, 7 l. m., na kousum. Dwore Minezeles, dziecię buchhaltera, 1 r. mai., na

Dwore Minezeles, dziécię buchhaltera, 1 r. maj., na wodę w głowie. Ester Pastuch, 5 tyz. m., na konwulsyję.

Ester Pastuch, 5 132. m., ha konwinsyję. Nathan Elichhorn, zebrak, 25 l. m. na puchlinę. Samuel Kilem., zebrak, 45 lat maj., na rozjątrzenie

wnętrzności.
Abraham Tod, dziecię tan leciarza, 3 l. m., na puchl.
Chane Wachter, 2 mies. m., – i Aron Wecker, dziecię nanczyciela. 9 mies m., na konsumcyję.

Simon Kaul, dziecię faktora, 3 l. m., na febrę gastr.

### Doniesirnia urzędowe.

(4484) Edictum. (1)

Nro. 3044. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale No-

bilium Stanislaupoliense Dominae Mariannae Pietruska medio praesentis Edicti notum reddit: per Reginam Rudnicla contra hacredes olim Antonii de Siemuszowa Pietruski, puncto solutionis Summae 644 fl. 56 xr. M. C. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem Concitatae Dominae Mariannae Pietruska ignotam periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Zachariasiewicz cum substitutione Domini Advocati Przybyłowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praeseus Edictum itaque admonet ad in hujati C. R. Foro Nobil. die 16. Junii 1847. h. 9. m. ad contradictorium praesixo comparen dum aut, destinato sibi l'atrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanialaopoli die 12. Aprilis 1847.

(4418) Edift. (3)

Mro. 12253. Dom f. f. lemberger Landrechte wird dem ben Nicolaus Dydyński mittelft gegenwartigen Editts bekannt gemacht, es habe wider ion die Frau Katharina Laskowska wegen Löichung der auf den Gutern Polana, ut Dom. 73. pag. 414. n. 15. et 16. on. ju Gunften des Nicolaus Dydynski einverleibten Gumme von 50,000 Apol. und 10,000 firol. sammt 7 osotiaen Binfen, dann des aus diefen Gummen ut Dom. 73. pag. 414. n. 1. ext. zu Gunsten der Kirche in Halicz versicherten Betrages von 1000 fipol. samme Zin= fen unterm 17. Upril 1817 B. 12253 eine Klage angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, werüber zur summarischen Verhandlung dieses Rechtsstreites eine Taglagung auf den Sten July 1847. um 10 Ubr Wormittags bestimmt mird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Vertretung und auf seine Gesahr und Kosten den diesigen Landes und Gerichts-Advokaten Dr. Smialowski unter Vertretung des Jrn. Landes und Gerichts-Udvostaten Dr. Witwic i als Kurator bestellt, mit welschen die angebrachte Rechtesache nach der für Gastieln vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhans

delt werden wird.

Durch dieses Edist wird demnach der Bestangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbestelse dem bestellten Verwerer mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und

biefem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derfelbe sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 28ten Upril 1847.

(4153) © d i f t. (2)

Mro. 2879. Vom Tarnower f. f. Candrechte wird dem, feinem Wohnorte nach unbekannten minderjährigen Vladislaus Carl Nicephor dreis namig Wodzinski unter Vertretung feiner dem Wohnorte nach ebenfalls . unbekannten Mutter Fr. Magdalena Piotrowska biemit bekannt gemacht, daß Katharina Goczalka 2ter Che Antosiewiczowa hiergerichts wider die fr. Agnes Lewiecka und wider ibn, unterm 7. Februar 1848 3. 1479 ein Erekutionsaesuch wegen Zahlung ron 150 fl. und 50 fl. C. M. überreicht und um ben richterlichen Beiftand gebeten habe. Wegen unbekannten Aufenthalts desselben wird ihm also unter Einem der hiergerichtliche Advokat Gr. Dr. Bandrowski mit der Gubstitution des Berrn Udvokaten Dr. Ligeza jum Rurator bestellt und jur Berhandlung diefes Rechtsftreites die Tagfabung auf den 16. Juni 1847 um 10 Uhr in der Fruh angeordnet, wobei derfelbe unter Vertretung feiner besagten Mutter ju erscheinen oder feinem Rurator die etwaigen Rechtsbehelfe zeitlich mitjutheilen oder fich einen neuen Bertreter ju mablen, und diefen dem Gerichte anzuzeigen baben wird, als er sich fonft felbst die allenfalls widrigen Folgen seines Saumfals juguschreiben batte.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Tarnow am 24. Mar: 1847.

(1389) © d i l t. (2)

Mro. 2826. Von Geiten der f. f. Bukowinar Stadt= und Landrechtes wird dem, dem Wohn= orte nach unbekannten Geklagten Moses Schillinger und dessen allenfalls unbekannten Erben anmit bekannt gegeben, daß Abraham Niederholfer wider ihn und deffen allenfalls unbekannte Erben sub praes 25. Februar 1847 3. 2826 hiergerichts die Klage angestrengt, daß zur Berhandlung dieser Rechtssache die Tagfahrt auf den 7. Juni 1847 Fruh 9 Uhr unter Etrenge bes 6. 25. G. O. angeordnet, und zur Vertretung desselben ein Kurator in der Person des diesseitigen Rechtsvertreters Johann Zagorski unter Buftellung der Klage sammt Beilagen aufgestellt wurde. Dem genannten Geglagten und deffen allenfalls unbekannten Erben wird , sonach obliegen , fich entweder personlich ju vertreten, oder einen ans beren Bertreter zeitlich zu bestimmen; widrigens diese Rechtssache mit dem bestellten Kurator verhandelt und entschieden werden wurde, sur welschen letteren Fall er dem Kurator die erfordersliche Information und sonstige Behelse um sogewißer mitzutheilen, und sonst feine Rechte surzusorgen habe, als er sonsten sich alle aus dieser Berabsaumung entsiehen mögenden nachtheiligen Folgen selbst beizumessen haben wird.

Uus dem Rathe des Bukowinar k. k. Stadt= und Landrechts.

Czernowitz den 27. Mar, 1847.

(1391) E d i f t. (3)

Mro. 120. Vom Magistrate der Stadt Kamionka strumitowa wird hiemit bekannt gemacht, es sei eiber die Bitte des Hillel Rosenblüth zur Bestiebigung der gegen die Massa nach dem verstorbenen Leib Rosenblüth ersiegten Summe von 1000 st. C. M., in die exekutive Veräußerung der zu Kamionka strumitowa besindliche Realität N. 61 gewilligt worden, welche in zwei Terminen, und zwar: am 8ten Juni und 1ten Juli 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter den in der hiergerichtlichen Registratur besindlichen Bedinzungen abgehalten werden wird.

Ramionka strumilowa am 8. Mai 1847.

(4385) · Ediftal = Vorladung. (3)

Nro. 202. Mittelst welcher der hierortige Unterthan und Rekrutirungsstüchtling Michael Mackiewicz, weicher zu Picczychwosty unter Cons. Nro. 33 im Jahre 1823 geboren ist, zur Erschelnung und Rechtsertigung über sein unbefugtes bisperiges Ausbleiben binnen 6 Wochen vorgeladen wird, widrigens derselbe als Auswanderer nach dem a. h. Patente vom Jahre 1832 erklart und darnach behandelt werden wurde.

Dom Dominium Gross - Kłodno Zółkiewer

Kreifes am 8. Mai 1847.

(4392) Kunomachung. (3)

Mro. 24801. Bur Besehung der bei dem Magistrate in Jaslo erledigten Stelle eines Uffessors, womit der Gehalt von Vierhundert Gulden C. M. verbunden ift, wird hiemit der Konkurs ausges

Ichrieben.

Bittwerber haben bis Ende Mai 1847 ihre geborig belegten Gesuche bei dem Jasloer k. k. Kreisamte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten steben, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die zurückgelegten Studien und erhaltenen Wahlfahigfeitebekrete aus dem politischen und gerichtlichen Kache, c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Jasloer Magistrats verwandt oder verschwagert seien.

Bom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 22. Upril 1847.

(1414) Rundmachung. (3)

Mro. 28213. Bur Befetung der bei dem Masgistrate in der Kreisstadt Sambor erledigten Stelle eines Burgermeisters, womit der Gehalt von Neunshundert Gulden C. M. verbunden ift, wird hie-

mit der Konfurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20ten Juni 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Samborer f. E. Kreisamte, und zwar: wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und
wenn sie nicht in öffentlichen Diensten steben,
mittelst des f. f. Kreisamts, in dessen Bezirte sie
wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes
auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die zuruckgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfabigfeitedefrete aus den politischen und juridischen Fachern,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigfeiten, Berwendung, und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Derriode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Samborer Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Bom f. f. gal. Landesgubernium.

Lemberg am 6. Mai 1847.

(1375) Rundmachung. (3)

Nro. 5879. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird bekannt, daß über den Untrag der Vormundschaft die hiergerichts abzuhaltende öffentliche Feilbiethung der in der einen hakfte zur Verlassenschaftsmasse, in der anderen Halfte aber zur Witwe Chaja Foige Kaukmann gehörigen neu ausgebauten, jedoch noch nicht völig beendigten Realität das ist des Steinhauses sammt emphiteutischen Grunde sub Nro. 229214 (mit Ausnahme jedoch jenes Studs Grundes, welches mit dem Kaufkontrakte dtto. 8. September 1846 an Daniel Margoliev veräußert worden ist) unter folgenden Bedingungen im Pupilarwege bewilligt wurde:

1) Ule Ausrufspreis des gedachten Berkaufs= objettes wird der Schakungswerth von 4773 fl.

39 fr. C. DR. feftgefest.

2) Jeder Kaussusige hat bei der Lizitation zu Handen der dieselbe leitenden Commission ein Basdium von 10 Prozent des gedachten Ausrusserreises im Betrage von 480 fl. E. M. entweder in Sparkassedicheln oder in Pfandbriesen der galiz. Kreditsanstalt oder in österreichischen öffentslichen Staatspapieren nach ihrem letten Coursewerthe zu erlegen, welches Vadium ihn nach besendigter Lizitation zuruck ausgefolgt, dem Meistebiethenden aber in den Kausschilling eingerechnet werden wird.

3) Der Meistbiethende hat die eine Halfte des Kaufschillings, in welche das Badium eingerechenet werden wird, binnen 14 Tagen nach erfolgter Bestättigung des Lizitationsaftes zu Handen der Witwe Chaje Feige Kaulmann zu bezahlen, und sich mit deren Quittung auszuweisen, die andere Halfte aber auf der erstandenen Realität sammt Grund zu Gunsten der minderiahrigen Kinder des Joseph Kausmann mit 5\100tiger Verzinsung im Grunde einer von der Obervormundschaftsbehörde zu genehmigenden Urkunde sicherzustellen, worauf ihm dann das Eigenthumsvoeftet ausgefertigt werden wird.

4) Wird diese Realitat, somit das im Ausbau begriffene Haus und der dazu gehörigen emphiteutische Grund, sammt allen noch darauf befinds lichen Baumaterialien und Requisiten per Pausch und Bogen, ohne irgend eine Haftung Seitens der Verkaufer, weder für das Ausmaß des Grundes, oder die Existenz der Baumaterialien, —

ausgebothen und verfauft.

5) Der Kaufer übernimmt die auf der Realitat und dem Grunde haftenden Grundlasten und alle dieselbe treffenden Steuern und Abgaben.

6) Bur Vornahme dieser Feilbiethung werden drei Termine und zwar auf den 20. Mai und 27. Mai, dann 10. Juni 1847 immer um 4 Uhr Nachmittag festgeset mit dem Beisate, daß bei den ersten zwei Terminen diese Realität nur über oder wenigstens um den Betrag pr. 6000 st. E. M. mird veräußert werden können; bei dem 3ten Lizitationstermine werden auch geringere Unbothe angenommen werden, jedoch Schalt sich in diesem Falle der Magistrat die Genehmigung des Lizitat onkaktes vor.

7) Der Tabularertrakt und der Schagungsakt fonnen in der Registratur dieses Gerichts eingesfen werden.

Lemberg den 1. Mai 1847.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5879. Magistrat k. miasta Lwowa niniejzém do publicznéj podaje wiadomości, iż liytacyja realności pod Nr. 2292J4 w jednéj po-

towie do massy Jézefa Kaufmann, a w dragiéj potowie do wdowy Chaja Feige Kaufmann na-leżącej, nowo wybudowanej, jednakże nie cathiem jeszcze ukończonej, t. j. domu murowanego wraz z gruntem emfiteutycznym (wyjawszy wszakoż kawał gruntu, na mocy kontraktu kupna i sprzedaży z dnia 8. Września 1846 Danielowi Margolies odprzedanego) w drodze pupilarnej dozwolona została, i tał owa w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Za cenę wywolania stanowi się wartość szacunkowa pomienionego przedmiotu sprzedaży w kwocie 4773 zr. 39 kr. mon. kon.

2) Ktokolwick te realność kupić sobie życzy, ma złożyć do rak komissyi licytacyjnéj przed rozpoczęciem licytacyi jako wadium 10ty procent ceny szacunkowej w kwocie 480 zr. m. k. a to albo w książeczkach bassy osrczędności, lub w listach zastawnych gal. instytutu tredytowego, lub w c. k. austr. publicznych obli; acyjach podług tychże, kursu ostatecznego, któreto wadium po skończonej licytacyi właścicielowi nazad rwocone, najwięcej zaś dającemu w cenę kupna wliczone bedzie.

3) Kupiciel obowiązany będzie polowę ceny kupna w którą wadium zię wliczy, w przeciągu 14 dni po zatwierdzeniu aktu licytacyi do rak wdowy Chaja Feige Raufmann wypłacić, i kwitem jej wylegitymować się, drugą zaś polowę na nabytej realności, na rzecz maloletnich dzieci Józefa Kaufmann z oplatą procentu 5 od sta, na mocy dokumentu od instancyi pupilarnej potwierdzić się mającego, zabespieczyć, poczem mu dekret własności wydanym będzie.

4) Te realność, a przeto ten do wybudowania zamierzony dom, wraz z gruntem emfiteutycznym do niego przynależącym, i ze wszystkiemi materyjalami do budowania i rekwizytami, wystawia się na licytacyję i na sprzedaż ryczaltowo, i bez żadnej odpowiedzialności ze strony sprzedających ani pod względem wymiaru gruntu, ani téż pod względem istotnie tam znajdujących się materyjalów do budowania.

5) Kupiciel obejmuje wszystkie ciężary téj realności gruntowe, równie jak i wszellio po-

datki i daniny naú przypadające.

6) Do uskutecznienia tej licytacyi stanowią się trzy terminy, t. j. na dzień 20. Maja, 27. Maja i 10. Czerwca 1847 każda razą o godzinie 4tej z południa z tym dodatkiem, że w dwóch pierwszych terminach ta realność niżej 6000 zr. m. k. sprzedaną nie będzie; na trzecim terminie przyjmą się wprawdzie i mniejsze oferty, jednakże w tym wypadłu zachowuje sobie Magistrat prawo potwierdzenia tego aktu licytacyi; w razie gdyby ta realność

nižej Sumy 6000 zr. m. k. sprzedaną być miala, ofiarowanie najwięcej dającego dla niego już obowiązującem się staje, gdy atoli ważność sprzedaży niżej Sumy 6000 zr. m. k. wypadlej od zatwierdzenia instancyi pupilarnej w ten sposób zawiśnie, że wskutek decyzyi tejże instancyi sprzedaż cosnieta być może.

7) Wyciąg tabularny i akt detaxacyi w Registraturze sądowej każdemu przepatrzyć wolno.

Lwów dnia 1. Maja 1847.

(4400) © b i t t. (3)

Nro. 459. Vom Magistrate der f. Sanvels= stadt Jaroslau wird hiemit kund gemacht, daß in Gachen der Fr. Salomea Brzeska miber Die Erben nach Wingeng Slavik Bebufe ber Unfbebung der Gemeinschaft und Vertbeilung des Raufschillings nach fruchtlos verstrichenen mit Bescheid vom 30ten Upril 1844 Mro. 130/131 jum 19ten Geptember und 17ten Oktober 1844 festgesetten Ligitagionsterminen in Erledigung der Bebufd der Aufstellung erleichternder Lizitazionsbedingungen gepflogenen Verhandlung die öffentliche Feilbiethung der hierorts sub Nro. 98. gelegenen Vingen; Slavikschen Nachlaßrealität am 31ten May 1847 um 10 Uhr Vormittags bier= gerichts unter folgenden Bedingungen abgebalten werden wird:

1tens. Der Fiskalpreis beträgt nach bem gerichtlich erhobenem Schätzungswerthe 2850 ft. 20 fr. C. M., jedoch werden, wenn denfelben Niemand biethen wollte, auch Unbothe unter dem

Fiskalpreise angenommen werden.

2tens. Jeder Kaustustige ist verpflichtet, vor Beginn der Lizitazion an Reugeld 5/100 bes Schätzungswerthes der Lizitazione-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Reugeld dem Bestebiether in den angebothenen Kausschilling einge-rechnet, gerichtlich hinterlegt, den übrigen Kausslustigen hingegen nach der Lizitazion zurückgestellt

werden wird.

3tens. Dem Bestblether wird bezüglich der Berichtigung des Kaufschillings die Wahl überlassen, denselben entweder in 30 Tagen nach Zustellung des den Lizitazionsakt bestättigenden Bescheides im Ganzen baar an das hiergerichtliche Depositenamt zu Gunsien der intabulirten Gläubiger und Ninzenz Slavikischen Erben zu erklaren, oder sich in eben demselben Termine zu erklaren, und ihn ob der gekauften Realität MC. 98 sicher zu stellen, worauf dem Ersteher das Eigenthumsdekret ausgefolgt werden wird.

4tens. Sollte der Ersteher vorziehen, den Raufschilling ben sich zu behalten, und auf dem gekauften Steinhause sieher zu flellen, so wird derselbe gehalten seyn, von dem Kausschillingsbetrage 5/100 in halbjährigen antizipativen Katen an
das gerichtliche Depositenamt des Jaroslauer Ma-

giftrats zu erlegen.

5tens. Mach Bubaltung Diefer Bebingen mird bem Ersteher ber phisische Beste ber gekauften Mealität allsogleich übergeben werden.

otens. Die auf dem Saufe intabulirten Lasten werden auf den an das Depositenamt erlegten oder sichergestellten Kaufschilling übertragen werden.

7tens. Für den Fall der Sicherstellung des Rauschillngs wird der Bestbiether verpflichtet sein, binnen 30 Tagen nach Zustellung des Bescheides mittelst dessen die Zahlungsordnung der Hypothestarglaubiger fesigeses, und diese ihm zur Bestiedigung angezeigt werden, dieselben hiernach nach Maßgabe des Bestbothes zu befriedigen, oder sich mit deren Erstärungen, daß sie ihre collocirten Forderungen bep demselben fernerhin belassen wolsten, auszuweisen.

8tens. Den nach Befriedigung aller Hypothes fargläubiger von dem Bestbuthe allenfalls jurudbleibenden Uiberrest wir der Bestbiether für den Fall der Sicherstellung des Kaufschlings gehalten senn, in drep Monaten nach vorausgegangener Auffündigung von Seite der Vinzenz Slavikischen Erbsinteressenen an dieselben in den vom Gerichte angegebenen Betragen zu berichtigen.

otens. Sollte der Bestbiether den obigen Bedingungen nicht nachkommen, so wird das erlegte Reugeld zu Gunsten der Gläubiger und Erben nach Vinzenz Slavik in Verfall erklärt, dann
auf Gefahr und Kosten des wortbrüchigen Bestbiethers diese Realität in einem einzigen Termine um jeden Preis verkauft werden.

10tens. Die Juden find von der Ligitagion die-

fer Realitat ausgeschlossen.

11tens. Hinsichtlich der Tabularlasten werden die Kaussufigen on die Stadttafel, hinsichtlich der Steuern und Grundlasten an die Stadtkasse mit dem Beifügen gewiesen, daß der Schäßungast der fräglichen Realitet in der Bivilregistratur

einzufeben ift.

Won dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden die intabulirten Gläubiger und pvar: die Stadt Jaroslan, die Erben nach Friderika 1mo Slavik 2do voto Hebra, die Erben nach Franz und Emilia Karpellus, das Dominium Kulikow und l'odkamien, das Jaroslauer lat. Difarien-Collegium und Leopold Orzechowski zu eigenen Sanden; ferner Gdal Grossmann und Berko Scholfel, Markus und Eidel Pineles ju handen des Kurators Moses Erdwurm mit Substituirung bes Mayer Silbermann; endlich die dem Mamen und Wohnerte nach unbefannten Erben nach Joseph Slavik, nath Woytasiewicz, nath Joel Margules, nach Johann Rak, ferner Schomea Braczewska, endlich alle jene, denen der gegenwartige Bescheid über die ausgeschriebene Lizitazion bev Zeiten oder ver dem Feilbiethungstermine nicht eingehandigt werden konnte, und jene, die in der Zwischens zeit die grundvucherliche Sicherheit erlangen follten, durch den Kurator Hrn. Franz Rutkowski

mit Substituirung des Hrn. Wilhelm Modre, — ferner auch die Exekuzionsführerin und die Vinsenz Slavikischen Erbinteressenten verständiget.

Jaroslau am 13ten Mary 1847.

(4272) Rundmachung. (3)

Mrc. 9542. Wom f. f. lemberger Landrechte wird dem dem Wobnorte nach unbekannten Grn. Johann Romar oder deffen dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwar= tigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ibn, oder deffen Erben der herr Karl Weissembach - wegen Erkennung : daß die bezüglich der aushaftenben gaften verschriebene Bewährleiftung wie auch das freie Mablrecht in den Gutern Sobolow und Polanka erloschen und sonach aus dem Lastenstande der Guter Sobolow und Sieradzka au lofchen fev - unterm 22ten Dlary 1847 Babl 9542 eine Klage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berbandlung diefer Ungelegenheit die Lagfagung auf den 30ten Juny 1847 um 10 Uhr Vormittags festaeset wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten undeskannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Bertretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts 2Udvokaten Dr. Kabath mit Unterstellung des hrn. Landes= und Gerichts 2Udvokaten Dr. Witwicki als Kustator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts- sache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ges

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen, und diesem La ndrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sonst sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen boben wurde.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Cemberg den 7ten Upril 1247.

(4424) Ediktal-Borlabung. (3)

Mro. 533. Vom Magistrate der Stadt Mosciska werden nachstehende zum Wehrstande berusene ohne ortsobrigseitlicher Bewilligung abwessende Individuen aufgeserdert binnen 6 Woschen hieramts um so sicherer zu erscheinen und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sonst dieselben als Rekrutirungssluchtlinge betrachtet und bespandelt werd werden mußten, und zwar: ex Haus-Nro. 45 Iwan Osidacz, 92 Itzig Schulherg, 140 Feibel Dyndas, 121 Joseph Woycowski, 66 Itzig Kausmann, Leib Anzelheim,

247 Gregor Wytykow, 21 Pinkas Eisler, 61 Jossel Abend, 79 Naftel Elster, 29 Moises Baum, 41 Abram Libermann, 59 Marcus Mader, 293 Vinzenz Pichniewicz, 191 Franz Miguicz, 191 Martin Pałowniszym, Nusim Silfin, 53 Andreas Głogowski, 3 Stanislaus Dobrucki, 45 Vinzenz Osidaez, 45 Inlian Osidaez, 59 Moises Alaunbrenner, 85 Eizyk Katz, 12 Nussym Seufzer, 29 Ilas Baum, 59 Samuel Roches, 227 Chaim Dachs, 34 Peter Spetko, 4 Vladislaus Los. 6 Blaszek Habalik. 100 Moises Freivirer, 105 Salamon Amtmann. 418 Mortho Laub, Stephan Czerewik, 241 Hers magilian Kasicki, 293 Peter Karpiak, 21 Wolf Hering, 118 Jossel Laub, 140 Salamon Seidel, 310 Jakob Pastuka und 94 Aron Busch.

Mosciska am 26ten Mary 1847.

(4443) Edictum. (3)

Nro. 6402. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso Adamo Kochanowski coque nefors demortuo ejus haeredibus de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: super petito Marci Siegel de praes. 10. Martii 1846. ad N. 8541 exhibito sub dio 20. Aprilis 1846. ad N. 8541 — Tabulae reg. ordinatum haberi, ut ex ingrossando Cambio ddto. 2. Februarii 1840. per D. Adamum Kochanowski acceptato, jus hypothecae pro Summa 2000 fl. C. M. in statu passivo bonorum Szerzyny cum att. Nagorze, Nadole, Podlesie et Radoszyce Adami Kochanowski Dom. 297. p. 140. n. 8. haer. propriorum, pro re Marci Siegel praenotet.

Cum autem hie judicii domicilium praesatorum partium ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Bartmański absentium periculo et impendio pro Curatoro constituitur, eidemquo superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Martii 1847.

(1403) Rundmachung. (3)

Mro. 13918/347. Bon dem f. f. lemberger Landrechte wird bekannt gemacht: daß in der Kusratelarmasse der Taubstummen Gräfinnen Los ein Betrag von 13593 Silb. Rubeln und 172 halbsimperialen erliege, und daß denjenigen, welche diese Summen oder einen Theil derselben als Darstehen zu erhalten wünschen, obliege -- unter Nachsweisung der pupilarmäßigen Sicherheit ihre Gestuche ben diesem f. f. Landrechte binnen 30 Tagen zu überreichen.

Uns dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 5ten Man 1847.

(4407) Rundmachtung. (3) Mro. 11635. Vom f. f. Lemberger Landrechte

wird dem Adam Grafen Bakowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben Marianna Zbikalska unterm 12. Upril 1847 z. Bahl 11635 wegen Bahlung von 260 Uur. und 500 st. E. M. eine: Klage angestracht und um richterliche Hilse gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung dieser Rechtssache die Tagsahung auf den 15ten Juny 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten undeskannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Bartmaiski mit Substituirung des Advokaten Brn. Kabath als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Velangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sonst sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Hus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Cemberg am 21ten Upril 1847.

(1282) © 0 i f f. (3)

Mro. :635. Wom f. f. Lemberger Candrecte wird den Erben der Marianna Potocka als: dem Anton Schastian &. M. Dembowski und Alfred Alexander J. M. Młocki, mittelft gegenwartigen Etiftes bekannt cemacht, es haben wider dieselben die Erben des Nikolaus Potocki als: Beata Czacka, Amalia Grafin Bruhl, Josepha Tyszkiewiczowa und die siegende Masse des Alexander Grafen Potocki wegen Löschung der mit dem Bescheide vom 19. und 20. August 1845 3. 1333 ju II. am 11. und 80. Orte litt. f. follogirten Summe von 1950 flp. 22 Gr. oder 487 fl. 44 fr. 23. 28. fammt Zinsen aus der Kollozirung der Glaubi= ger, und dem rucfftandigen Kaufpreise der Guter Gliniany unterm 7. Mar; 1847 3. Babl 7635 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber jur Verhandlung diefer Rechtsfache die Tagfatung auf den 13. Juli 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der belangten Erben der Marianna Potocka unbekannt ist, so bat das f. f. Landrecht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Ger. Advokaten Dr. Zminkowski mit Substitutrung des Landes- u.

Berichts-Udvokaten Dr. Kabath als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der fur Galizien vorgeschriebenen Berichts-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert zur rechten Zeit entweder selbst
zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder
auch einen andern Sachwalter zu wählen, und
diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren
Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Candrechts.

Lemberg am 9. Mary 1847.

(4438) Rundmachung. (2)

Mrs. 909. Bom Dominio Buczacz Stanislawower Kreises, wird hiemit ju Jedermanns Biffenschaft gebracht, daß bier in Buczacz am 20. Upril 1845 eine Stutte beiläufig 5 Jahre alt, von etwas mehr als gewöhnlichen bauerischen Pferdschlag und von bunkelbrauner Farbe, von einem Lipowaner, der sich Panko Hapancon nannte und von Klimoutz Czernowitzer Kreises geburtig ju fein angab. als gestoblenes But abgenommen, und in der Folge um 35 fl. C. M. verkauft murde. - Da der benannte Lipowaner die Flucht ergriffen habe, dieses Factum aber Spater in Folge Befchluffes des löblichen f. f. Stanislawower Strafgerichtes vom 10. Novem= ber 1846 3. 10174 als fein Berbrechen angese= ben wurde. fo wird der allenfallige allbier bisber unbekannte Eigentbumer fraglicher Stutte im Sinne des f. 390 a. b. G. biemit aufgefordert mit legalen Beweisen verfeben, binnen Jahred: frist fich beim Dominio Buczacz ju melben.

Dom Dominio Buczacz den 31. Mary 1847.

Ediftal=Borladung. (4081)Mro. 618. Dom Doliner f. f. Raal. Wirth-Schafts-Umte. Surger Kreises, werden nachstehende auf dem Uffentplat beruffene, und unbefugt abwesende Individuen mittelft gegenwartiegen Edifts vorgeladen, binnen 6 Wochen vom beutigen Tage an gerechnet, bei der hiesigen Obrigkeit um fo sicherer zu erscheinen, als sonsten dieselben als Refrutirungefiuchtlinge werden behandelt werden, HM. geb. Gottdenker Schija aud Nowoszyn 67 1815 Semkow Iwan » Rachin 63 1814 1820 Fruchtmann Aaron Mizun 124 Baum Elias · Turza magna 173 1821 70 Nowoszyu 1818 Koś Heronim Scherer Johann 10 84 1811 , P

Wysoczański Andrey » Nowosielica 11

Mielnik Anton

» Kniazoluka 110

1817

1815

|   |                       |              | HM.  | geb. |
|---|-----------------------|--------------|------|------|
|   | Hurczów wan           | Suchodol     | 7    | 1815 |
|   | Löwner Israel Nathan  | Strutyn niżn | y 54 | 1811 |
|   | Mielnik Tymko s       | Rakow        | 44   | 1817 |
|   | Matulak Olexa         | Trościaniec  | 8    | 1817 |
|   | Schulmann Joseph      | Rakow        | 73   | 1822 |
|   | Papser Salamon .      | Jaworow .    | 10   | 1822 |
|   | Friedländer Salamon > |              | 53   | 1824 |
|   | Horowitz Moses .      | Mizun        | 175  | 1824 |
|   | Hawrylow Jac .        | 9 "          | 215  | 1824 |
|   | Lustig Mayer Abrah.   | Suchodol     | 46   | 1824 |
|   | Birnbaum Josel »      | Turza magna  | 149  | 1824 |
|   | Stern Dawid           | - 2 2        | 131  | 1823 |
|   | Abraham Lanz          |              | 198  | 1824 |
|   | Abraham Lanz          |              | 194  | 1024 |
|   | Michayliszyn Dmiter » | Suchodoł     | 19   | 1825 |
|   | Waszkiewicz Fedor ,   | Turza magna  | 56   | 1825 |
|   | Sender Menasche       | , ,          | 155  | 1825 |
|   | Gebl Itzig •          | 7 7          | 176  | 1825 |
|   | Rechtschaffen Joel .  | Jakubow      | 41   | 1826 |
|   | Friedländer Simon .   | Kalna        | 53   | 1826 |
| ÷ | Laufer Itzig .        | Rakow        | 54   | 1826 |
|   | Fuchs Menasche        | Turza magna  | 155  | 1825 |
|   | Brückenstein Itzig ,  | 9 9          | 176  | 1825 |
|   | Dolina am 12. Mai     | 1847.        |      |      |
|   |                       |              |      |      |

(4383) Kundmaduna. Mr. 38276. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird bekannt gemacht, daß über Einfchreiten der Erben des Kajetan Sierpiński, Fr. Rosa Pawlikowska geborne Sierpińska, Fr. Honorathe Schabel geberne Sierpińska, bann Fr. Susanna und Karoline Sierpinshie - jur Befriedigung der wider herrn Joseph und Felix Bydłowskie ersiegten Forderun= gen von 19 fl. 50 fr., 230 fl., 13/8 fr. und 48 fl. 31 2/8 fr. C. M. sammt 4/100 vom 3ten Marz 1838 bis zum Zahlungstage laufenden Zin= sen, dann der zuerkannten Eintreibungsgebühren von 6 fl., 10 fl. 15 fr. und 17 fl. 3 fr. C. M. - die offentliche Feilbiethung der den 55. Joseph und Felix Rydlowskie gehörigen Salfte des Gutes Rudenko Lackie Złoczower Kreises in zwei biezu bestimmten Terminen, daß ift: am 29. May und 17. Juny 1847 jedesmal um 10Uhr Vor= mittage biergerichts unter nachstebenden Bedin= gungen vorgenommen werden wird.

1tens. Zum Ausrufspreise wird die Summe von 7642 st. 40 fr. E. M. als der, saut des vom f. f. Gränzkämmerer Hrn. Matsachowski am 15. November 1843 aufgenommenen Schähungsaktes erwiesene Werth der Halfte des Gutes Rudenko

lackie angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden den zehnten Theil des Schakungswerthes (101100) das
ist die Summe von 764 fl. 16 fr. C. M. zu handen der Feilbiethungskommission als Angeld
zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden,
in dem angebothenen Kaufpreis eingerechnet —

den Mitbiethenden aber nach beendigter Feilbies thung gurufgestellt werden wird.

Uibrigens wird den Kauflustigen frengestellt das Ungeld in klingender Silbermunze oder in Pfandsbriefen der galizisch = ständischen Kreditsanstallt sammt den dießfälligen Zinfenabschnitten nah iherem Nennwerthe zu Handen der Lizitazionskommission zu erlegen.

3tens. Der Meistbiethende ift verbunden einen Drittheil des angebothenen Raufpreises, in melchen das erlegte Ungeld eingerechnet werden fann, binnen 30 Tagen vom Tage des ihm zugestellten gerichtlichen, den Feilbiethungsaft bestättigenden Bescheides an gerechnet — die erübrigenden zwei Drittheile aber binnen 30 Tagen nach Erbalt des, über die erfolgte Rangordnung der, auf der er= kauften Salfte der erwähnten Guter versicherten Blaubiger ergangenen Bescheides - sammt 5|100 vom Tage der erfolgten Uibergabe der erkauften Balfte der ermabnten Guter in den physischen Befit an ju rechnenden Binfen von den zwey erübrigenden Drittheile des Kaufpreises an das hier= gerichtliche Verwahrungsamt zu erlegen — oder die auf diefer Hälfte versicherten Lasten — für den Fall, wenn die Glaubiger die Auszahlung ihrer versicherten Forderungen vor dem bedunge= nen Aufkündigungs=Termine nicht annehmen woll= te - ju übernehmen.

4tens. Sobald der Meistbiethende der im 3ten Punkte angeführten Bedingung gemäß den Dritztheil bes angebothenen Kaufpreises an das hierzgerichtliche Verwahrungsamt erlegt haben wird, wird ihm die erkaufte Hälfte der erwähnten Güzter auf seine Kosten in den physischen Besit überzgeben — und wenn der Meistbiethende allen im 3ten Punkte dieser Bedingungen angesührten Verzbindlichkeiten Genüge geleistet haben wird — wird ihm das Eigenthumsdekret übergeken — derselbe als Eigenthumer der gekauften Hälfte der Güter Rudenko lackie einverleibt, die auf diesen Gütern haftenden Lasten werden gelöscht und auf den an das Verwahrungsamt erlegten Kaufschilzling übertragen.

5tens. Sollte der Meistbiethende dem dritten Punkte dieser Bedingungen zum Theil oder gar nicht Genüge leisten, — so wird über Einschreisten der Kajetan Sierpińskischen Erben, oder welchen immer von den andern Glaubigern die oberwähnte Halfte der Guter Rudenko lackie auf Gefahr und Kosten des Meistbiethenden in einem einzigen Termine auch unter dem Schätzungswerthe veräußert — das vom Meistbiethensden erlegte Ungeld zur Deckung aller aus Unlaßder Uusschreibung eine neuen Feilbiethung entstandenen Kosten und Ubgang an Kaufschilling verwendet, und überdieß bleibt der Meistbiethensde, wenn das erlegte Ungeld zu dieser Deckung

nicht zureichen follte, mit feinem gangen Bermo-

gen verantwortlich.

otens. Jedem Kaufinstigen wird die Ginsicht der Hauptbucher in der f. k. Landtafel - des Wirthschafteinventare und Schabungeaftes in ber Registratur dieses f. f. Landrechtes freigestellt.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung merben die dem Wohnorte nach bekannten Glaubis ger zu eigenen Sanden, die dem Mamen und Wobnorte nach unbekannten Joseph Lissawieckischen Pupillen, dann die dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Thomas Szumlanski, als: Ir. Rosalia Pawlikowska geborne Brandys, Fr. Victoria Szumlańska, Br. Ignaz Szumlański und B. Stanislaus Szumlański -- endlich H. Felix Bydłowski und S. Joseph Niewiarowski, fo wie auch alle jene Gläubiger, welche mittlerweile an die Landtafel gelangen follten, und diejenigen, welchen der diese Feilbiethung bewilligende Bescheid aus was immer für einer Urfache zeitlich vor dem Keilbiethungstermine nicht zugestellt werden follte, mit dem Beisage in Kenntniß gesett, daß zur Wahrung ihrer Rechte, der hierortige Gerichts-Aldvokat Gr. Czermak mit Unterstellung des Berichte-Udvokaten Gr. Witwicki jum Vertreter bestellt sep . - daß es ihnen jedoch fren stehe sich einen anderen Bevollmächtigten zu ernennen, und solchen dem Gerichte nahmhft zu machen.

Mus dem Raibe bes t. f. gandrechtes.

Lemberg am 22. Upril 1847. Obwieszczenie.

Nro. 38276. C. R. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na podanie spadkobierców ś. p. Kajetana Sierpińskiego jako to: P. Rózy z Sierpińskich Pawlikowskiej P. Honorathy z Sierpińskich Schabel, PP. Zuzanny i Karoliny Sierpińskich na zaspokojenie onymže, przeciwko P. Felixowi Bydłowskiemu i P. Józefowi Bydłowskiemu przysądzonych kwot 19 ZiR. 50 kr., 230 Zl. Reús. 1818 kr. i 48 ZiR. 31 2/8 kr. M. H. wraz od 3, Marca 1838 do dnia wypłaty bierzącem czwartym odsetkiem (4/100) jakoteż i kosztów exekucyjnych w kwotach 6 ZlR., 10 ZlR. 15 kr. i 17 ZlR. 3 kr. M. K. przyznanych - sprzedaż połowy dóbr Rudenko lackio w obwodzie Złoczowskim położonych PP. Józefa i Felixa Bydłowskich wlasnéj w tutejszém C. K. Sadzie Szlacheckim Lwowskim w dwóch terminach, jako to: dnia 20. Maja i 17. Czerwca 1847, zawsze o godzinie 10téj zrana pod następującemi warunkami przedsiewzieta zostanie:

1.) Za cene wywołania stanowi się wartość tejže polowy dóbr Rudenko lackie w Sumie 7642 ZIR. 40 kr. M. K. podług szacowania przez c, h. komornika pogranicznego P. Matlachowskiego pod dniem 15. Listopada 1843 przed-

siewzietego wyprowadzona.

2.) Każdy cheć kupienia mający obowiazany bedzie dziesiątą cześć wartości, czyli ilość 764 ZłR. 16 kr. M. K. do rak Komissyi do przedsiewzięcia tej sprzedaży ustanowionej jako zakład (wadyum) złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarujacemu w oliarowana cene kupna wrachowany, innym zaś wspóllicytującym po skończonej licytacyi zwrócony będzie. Przytem zostawia się wolność chęć kupienia mającym, tenże zakład lub w monecie śrebrnej brzeczącej lub w listach zastawnych stanowego Towarzystwa kredytowego galicyjskiego wraz z odpowiedniemi kuponami podług ich nominalnéj wartości do rad Komi-

syi tejże złożyć.

3.) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie trzecia cześć ofiarowanej ceny kupna w którą złożony przy licytacyi zakład, wrachowany być može, w 30 dniach po doręczeniu mu rezolucyi sadowej, akt licytacyi zatwierdzającej, reszte zaś dwóch trzecich części w 30 dniach po doreczeniu mu rezolucyi na extrykacyje pierwszeństwa wierzycieli na sprzedanéj połowie pomienionych dobr zabezpieczonych zapadlej wraz z piątym odsetkiem (5/100) do owych dwóch trzecich części ceny kupna od dnia oddania mu w fizyczne posiadanie kupionej połowy pomienionych dobr rachować się majacym, do Depozytu Wysokich C. H. Sadów Szlacheckich złożyć, lub ciężary na tej połowie zabezpieczono w miarę oliarowanéj ceny kupna no siebie przyjać, gdyby wierzyciele wypłacenie swych zabezpieczonych wierzytelności przed umówionym wypowiedzenia terminom przyjąć nie chcieli.

4.) Gdy najwięcej ofiarujący podług warunku trzeciego, trzecią cześć oliarowanej ceny kupna do Depozytu złoży, natenczas fizyczne posiadanie kupionéj połowy pomienionych dóbr na jego koszt oddane mu będzie – gdy zaś tenże najwięcej oliarujący wszystkim w warunku trzocim wyszczególnionym obowiązkom zadosyć uczyni, na tenczas dekret własności onemu wydany, on za właściciela kupionej połowy dobr Rudenko lackie zaintabulowany zostanie; cięžary zaś na tych dobrach zabezpieczone wykreślone i na cenę kupna do Depozytu złożona, przeniesione beda.

5.) Jeżeliby zaś najwięcej ofiarujący warunkowi trzeciemu częściowo lub całkiem zadosyć nie uczynił, natenczas na żądanie spadkobierców ś. p. Kajetana Sierpińskiego lub kaźdego innego wierzyciela pomieniona połowa dobr Rudenko lackie na koszt i szkode najwiecej ofiarującego w jedym terminie nawet poniżej wartości szacunkowej sprzedana będzie, w którymto czasie złożony przez najwięcej oliarujacego zakład na pokrycie wszelkich kosztów nowej licytacyi i niedoboru w cenie kupna i

sprzedaży okazać się mogącego, obrócony bedzie, a gdyby takowy nie wystarczył, najwięcej ofiarujący całym swoim majatkiem odpo-

wiedzialnym się stanie.

6.) Cheć kupienia mającym wolność się zoetawia 'względem przeglądnienia ksiąg hypotecznych do Tabuli krajowej, zaś względem opatrzenia Inwantarza ekenomicznego i czynu szacunkowego do Registratury sądowej zglo-

O téj rozpisanéj licytacyi uwiadamiajasie owi wierzyciele, których miejsce pobytu jest wiadome do rak własnych, zaś z imienia i miejca pobytu niewiadomi pupile Józefa Lissawieckiego — tudzież z miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy ś. p. Tomasza Szumlańskiego jako to: P. Rozalija z Brandysów Pawlikowska, P. Wiktoryja Szymlańska, P. Ignacy Szumlański i P. Stanisław Szumlański jako też P. Felix Bydłowski i P. Józef Niewiarowski - nakoniec wierzyciele którzyby z swemi należytościami później do Tabuli wejszli, i ci którymby rezolucyja na te sprzedaż przez publiczna licytacyje zezwalająca z jakiejkolwiek badż przyczyny wcześnie przed terminem licytacyi dorgezona nie została, z tym dodatkiem, iż na zabezpieczenie ich praw tutejszo sądowy Adwokat P. Czermak z substytucyją tutejszosadowego Adwokata P. Witwickiego jest dodany - jednakowo onymże wolno jest, innego pełnomocnika sobie obrać, i takowego tutejtzemu sądowi oznajmić.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 22go Kwietnia 1847.

Kundmachung. (4441)

Mro. 10506. Won dem f. f. Lemberger Land= rechte wird über Unsuchen der f. k. Kammerprokuratur zur Befriedigung des von dem Nach= laße der Thekla Strzalkowska zu entrichtenden Erbsteuerbetrages pr. 36 fl. 44 2]4 fr. C. M. dann der gegenwartig im Betrage von 6 fl 12 fr. C. M. jugesprochenen Erefugionstoften, die offent= liche Feilbietbung des der Thokla Strzalkowska eigenthumlichen 1/6 Theiles der auf den Gutern Lubecka wola haftenden Summe von 20,000 flp. in drei am 10ten Juni, 8ten Juli und 5ten 2lu= gust 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittage abjuhaltenden Termine, unter nachstehenden Bedin= gungen ausgeschrieben:

1) Bum Ausrufspreise wird der Mominalwerth der Summe mit 333 1/3 Gulden C. M. ange-

noinmen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10 von 100 als Ungeld zu handen der Lizitazions=Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Dieiftbiethen= den in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Ligitagion guruckgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet die erfte Raufschillingshälfte sogleich, die zweite binnen 30 Sa= gen vom Tage, an dem der Lizitazionsaft zur Wissenschaft des Gerichtes genommen wird, gerechnet, gerichtlich ju erlegen.

Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Bahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Aufkundigungs-Termine anzunehmen,

so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maaf des angebothenen Raufschillings ju übernehmen. - Die llerarial=Forderung pr. 36 fl. 44 214 fr. C. M.

wird demfelben nicht belaffen.

5) Gollte dicfe Gumme in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis und in dem britten nicht einmal um einen folchen Preis an Mann gebracht werden konnen, durch welchen die sammtlichen Glaubiger gedeckt sind, so wird im Grunde der W. 148 und 152 der G. O. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 das Erforderliche eingeleitet, und dieselbe in einem einzigen Lizitazions=Termine auch unter der Schähung um jeden Preis feilgebothen werden,

6) Gobald der Bestbiether den Raufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der feilzubiethenden Gumme haftenden Lasten extabulirt und auf den erlegten Raufschilling übertragen werden. — Gollte er bin=

gegen

7) den gegenwartigen Lizitazione-Bedingungen in was immer fur einem Punkte nicht genau nach= kommen, so wird die Summe auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Lizitazionstermine veräußert werden.

8) hinsichtlich der auf der Summe pr. 20,000 flp. haftenden Lasten werden die Kauflustigen an die

Landtafel gewiesen.

Bievon wird der bem Bohnorte nach unbekannte S. Vinzenz Wierzbicki, so wie auch alle jene Gläubiger, welche später in die Landtafel fommen follten, oder denen der Ligitaziond=Befcheid aus was immer fur einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, mittelft der gegenwartigen Runds machung und zu handen des in der Person bes 2(dvokaten Dr. Tarnawiecki mit Unterstellung des Abvokaten Dr. Piatkowski bestellten Kurators verstandigt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 20. Upril 1847.

#### Obwieszczenie.

Nro. 10506. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie c. k. obrońcy na zaspokojenie od spadku Tekli Strzałkowskiej należącej się ilości spadkowej 36 ZR. 44 2J4 kr. M. R. i teraz w ilości 6 ZR. 12 kr. M. R. kosztów wykonania publiczna sprzedaż Tekli Strzalkowskiej własnej 1J6 części na dobrach Lubecka wola ciężącej Sumy 20,000 Złp. w tutejszym Sądzie w trzech terminach dnia 10. Czerwca, 8. Lipca i 5. Sierpnia 1847 zawsze o godzinie 10tej z rana odbędzie się pod następującemi warunkimi:

1) . Na cene wywołania stanowi się imienna

wartość Sumy t. j. 333 1/3 ZR. M. K.

2) Chęć kupienia mający obowiązany jest 101100 jako zakład w gotowiźnie do rak osób do sprzedaży umocowanych złożyć, który najwięcej ofiarującemu w pierwszą połowę ceny kupna wrachowanym, innym zaś po sprzedaży zwróconym będzie.

3) Najwięcej oliarujący obowiązany jest pierwszą polowę ceny kupna zaraz, drugą w 30 dniach od dnia wziętego do wiadomości Sądu czynu

sprzedaży sadownie złożyć.

Gdyby zaś jaki wierzyciel wahał się wypłatę przed prawnym lub umówionym terminem wy-

powiedzenia przyjąć, kupiciel

4) obowiązanym będzie ciężary w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć. — Należytość Skarbu 36 ZR. 44 2/4 kr. M. R. zosta-

wiona mu nie bedzie.

5) Gdyby Suma w pierwszych dwóch terminach za cenę wywołania, a w trzecim nawet za taką cenę sprzedana być nie mogła, któraby wszyscy wierzyciele zaspokojeni być mogli, na mocy §§. 148 i 152 porządku sąd. i okolnika z dnia 11. Września 1824 Nro. 46612 potrzebne rozporządzenie nastąpi, i Suma w jednym terminie sprzedaży nawet niżej wartości za jakakolwiek cenę sprzedaną będzie.

6) Jak tylko najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży, albo udowodni, że wierzyciele swoje należyteści u niego zostawić chcą, dekret własności mu wydany i ciężary na Sumie sprzedanej znajdujące się wymazane, i na złożoną cenę kupna przeniesione będą — gdyby zaś

7) teraźniejszym warunkom sprzedaży w jakimkolwiek ustępie zadość nie uczynił, Suma na jego niebezpieczeństwo i wydatki w jednym

terminie sprzedaną będzie.

8) Co się tyczy znajdujących się na Sumie ciężarów, chęć kupienia mający do Tabuli kra-

jowej udać się mają.

O tém uwiadamiają się: z mieszkania nieznajomy P. Wiucenty Wierzbicki, jako też owi wierzyciele, którzyby później do Tabuli weszli, lub którymby rozstrzygnienie sprzedaż rozpisujące z jakiejkolwiek przyczyny doręczone być nie mogło, niniejszem obwieszczeniem, i przez obrońcę w osobie P. rzecznika Tarnawieckiego z zastępstwem P. rzecznika Piatkow-

skiego ustanowionego. — Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 20. Kwietnia 1847.

(1112) Edictum. (2)

Nro. 6404. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Adamo Kochanowski aut illo nefors demortui haeredibus medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Marci Siegel de praes. 20. Martii 1846 ad Nrum. 9671 exhibitum, Tabulac r. sub die 20. Aprilis a. c. ad Nrum. 9671 ordinatum haberi, ut ex ingrossando ex concluso hodierno ad N. 8541 cambio ddto. 2. Februarii 1846 per D. Adamum Kochanowski acceptato', jus hypothecae pro Summa 2000 flr. M. C. in statu passivo Summae 30,000 flr. M. C. super bonis Mackowa et Dembow pro re Adami Kochanowski intabulatae pro re Marci Siegel praenotet, super altera Summa scilicet 9000 flr. ex majori 10,000 str. pullulante qua jam extabulata praenotari nequit consequenter petitae praenotationis denegandum extitit.

Cum autem hic Judicii domicilium altefatorum absentium iguotum sit, ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Adti. Bartmański, absentium periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat. -

fix Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Martii 1847.

(1412) Verlautbarung. (2)

Mro. 591. Don Geite des Stanislawower f. t. Landrechtes wird hiemit bekannt gemacht, es wers de die exekutive Feilbiethung der 314 Theile der ehemahl den Cheleuten Franz et Magdalena Reinsperger, jest ihren Erben geborigen, im Tarnopoler Kreise liegenden Guterantheile von Czernichowce und Wierniaki, eigentlich 3|16 Theile der gangen genannten Guter jur Befriedignng der vom Gregor Malikiewicz gegen die Erben des Franz et Magdalena Reinsperger ersiegten For= derung von 550 Duf. boll. im Golde, sammt 5/100tigen vom 4ten Geptember 1832 bis zur wirklichen Zahlung des Capitale ju berechnenden Binfen, bann der Gerichtskoften pr. 30 fl. 44 fr. C. M. und der Exekuzionskosten pr. 14 fl. 30 fr. C. M., 32 fl. 36 fr. C. M. und 166 fl, 36 fr. C. M. unter folgenden Bedingungen aus= geschrieben :

1tens. Zur Vornahme dieser Versteigerung wers ben 3 Termine, der erste auf den 24ten Juny 1847 — der zwepte auf den 5ten August 1847 — und der dritte auf den 2ten September 1847 um 9 Uhr Vormittags, mit dem bestimmt, daß falls

die in Rede stehenden Guteranthelle, in diesen 3 Terminen, über oder wenigstens um den Schatzungswerth, nicht veräußert werden sollten, an dem dritten, das ist: am 2ten September 1847 um 4 Uhr Nachmittags, die Glänbiger wegen Festsehung erleichternder Bedingungen zu Folge des Hosvetets vom 25ten Juny 1824 N. 2017 und hieben die Stimmen der Nichterscheinenden der Stimmenmehrheit der Erscheinenden zugezählt werden.

2tens. Bum Musrufspreise der bu veraußernden Guterantheile wird der gerichtlich erhobene Schatzungswerth pr. 16040 fl. 43 1/2 fr. C. M. ans

genommen.

3tens. Die Kastustigen haben an Vadium 10|100 bes Schätungswerthes im Baaren, oder in galizisch-ständischen Pfandbriefen, oder auch in galizischen Sparkassächeln zu handen der Lizikatazionskommission zu erlegen. — Das Vadium des Meistbiethenden wird zurückehalten, und in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten hingegen nach beendigter Versteigerung zurückgestellt werden.

4tens. Diefe Guterantheile konnen in festgenten dren Terminen nur über oder doch um den

Schabungewerth veraußert weeden.

5tens. Der Meisibiethende ist verpflichtet, die auf den Guterantheilen haftenden Schulden, in so weit sich der angebothene Kaufpreis erstreckt, zu übernehmen, wenn die Glaubiger ihre Befrie- digung vor der etwa verabredeten Auffündigung

nicht annehmen follten.

otens. Der Ersteber ift schuldig a) den dritten Theil des Kaufpreises nach Ubschlag des erlegten Ungeldes langstens binnen 30 Tagen nach Bustellung des, über den zu Gericht genommenen Berfteigerungsaft ju ergebenden Bescheides an gerechnet - an das Erlagsamt diefes f. f. Landrechts zu erlegen, - b) die übrigen zwen Drit= theile des Kaufpreises sammt ben hievon, vom Tage der Uibernahme der Guter-Untheile zu berechnenden 5|100 Zinsen, binnen 1 Monate, nach Bustellung des Bescheides, welcher in Folge der Mustragung der Richtigkeit , und der Borguges rechte der Gläubiger ergehen wird, an gerechnet, den ihm vom Gerichte anzuweisenden Pathepen gegen die ihm anzudeutenden Vorsichten auszuzahlen, oder nach Zulassung des g. 1425. des b. 3. B. ju Gericht zu erlegen, oder aber fich sonst mit den Theilnehmern einzuverstehen - c) wenn der Käufer nicht im Gerichtsorte wohnt, so bat derfelbe gleich ben der Feilbiethung einen Sach= walter im Gerichtsorte, an welchen ihm die ge= richtlichen Bescheide zuzustellen sind, zu bestellen, und deffen Vollmacht zu Gericht zu erlegen.

7tens. Sobald der Meistbiethende nach dem Absage 6. ad a. den dritten Theil des Kaufpreis

ses erlegt, wird ihm das Eigenthumsdefret der erstandenen Guterantheile ausgestellt, er in deren Bests auf seine Kosten eingeführt und als Eigenthumer derselben im Uktivstande auf sein gesehliches Einschreiten, dagegen aber die Hypothek für den rücksändigen Kauspreis sammt der Verbindlichkeit hievon die 5\,\text{100 Binsen, welche bis zur gerichtlichen Unweisung der Theilnehmer auf diesen Kausschiltingsrest, jahrlich an das Depositenamt dieses k. k. Landrechts zu zahlen sind, im Lastenstande der Guterantheise intabulirt, und bis zu jener Zeit hierauf hastenden Schulden, mit Uusnahme der Grundlasten gelöscht, und auf den Kauspreis übertragen werden.

8tens. Wenn der Kaufer den im 6ten und 7ten Ubfate enthaltenen Bedingungen nicht Genüge leisten sollte, werden die erstandenen Guterantheile auf Unfuchen der Schuldner oder eines jeden Dypothekargläubigers in einem einzigen Termine auch unter dem Schätzungswerthe auf Kosten und Wefahr des kontraktbruchigen Kaufers wider veraußert werden, in welchem Falle der wortbrüchige Ersteher das erlegte Vadium veliert, und nebsteben für allen aus der Relizitazion entstehenden Schaden mit seinem gesammten Vermögen vers

antwortlich bleibt.

9tend. Die öffentlichen Steuern und Grundslasten übernimmt der Kaufer erst vom Tage des erhaltenen physischen Besitzes der gekauften Guter.

10tens. Der Verkauf geschieht in Pausch und Bogen sonach hat der Kaufer nichts weiter anszusprechen als daß ihm die verkauften Güter in dem Zustande übergeben werden in welchem sie sich zur Zeit der Uibergabe besinden werden.

11tens. Den Kaufluftigen wird frengestellt, das öfonomische Inventar, den Schagungsaft, und den Tabularertraft der zu veräußernden Guter in ber hiergerichtlichen Registratur einzufeben.

Von dieser bewilligten Lizitazion werden die Hypothekarglaubiger, und insbesondere der unsbekannten Orts sich aushaltende Joseph Piatkowski eigentlich dessen Wamen und Wohnorte nach unbekannten Erben, so wie jene Gläubiger, welche in der Zwischenzeit in die Landtasel kommen sollten, oder denen der Lizitazionsbescheid aus was immer für einer Ursache zur gehörigen Zeit nicht zugestellt werden könnte, mit dem versständigt, das ihnen zur Verwahrung ihrer Acchete der Ir. Udvokat Mokrzycki dem der Ir, Udsvokat Dwernicki substituirt ist, als Kurator bestellt ist.

Nach dem Rathschluße des k. k. Stanisławower Landrechtes am 8 ten Upril 1847.

#### Obwieszczenie.

Nro. 591. Ces. król. Sąd Szlachecki Stanisławowski wiadomo czyni, iż na wezwanie Magistratu Jaworowskiego z dnia 21. Listopada 1848

do lic. 1067 ku zaspokojeniu przez Grzegorza Malikiewicza naprzeciw spadkobierców Frańciszka i Magdaleny Reinspergerów w drodze prawa wygrancji Sumy 550 dukatów w złocie z procentami 5/100 od 4. Września 1832 aż do rzeczywistej wypłaty tejże rachować się majacemi, tudzież kosztów sądowych w kwocie 30 ZR. 44 kr. M. K. i kosztów exekucyi w kwocie 14 ZR. 30 kr. M. K., 32 ZR. 36 kr. M. K. i 166 ZR. 36 kr. M. K. publiczna sprzedaż trzech czterech części (3)4) niegdyś do małżonków Franciszka i Magdaleny Reinspergerów, teraz zaś, do tychże spadkobierców części dóbr Czernichowce i Wierniaki w obwodzie Tarnopolskim położonych należacych, istotnie zaś trzech szesnastych cześci (3/16) całych namienionych dobr, w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim przedsięweźmie się pod następującemi warunkami :

1) Do przedsięwzięcia téj publicznéj sprzedaży przeznaczają się trzy termina, to jest: pierwszy dnia 24go Czerwca 1847, drugi 5go Sierpnia 1847, a trzeci 2go Września 1847 o godzinie 9. przed południem z tym dodatkiem, że, jeżeliby w tych trzech terminach namienione części dóbr, nad albo najmniej za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, wierzycielo na trzecim terminie t. j. dnia 9. Września 1847 o godzinie 4. po południu w celu ułożenia łagodniejszych licytacyi warunków podług dekretu nadwornego z d. 25. Czerwca 1824 Nro. 2017 i f. 148. U. S. percepowani, i że nieobecni większości głosów obecnych dorachowanymi będą.

2) Za cenę pierwszego wywołania przyjmuje się cena szacunkowa namienionych części dóbr sądownie wyprowadzona 16040 ZR. 43 1/2 kr.

M. K.

3) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany 10,100 ceny szacunkowej do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie lub też w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego galicyjskiego, albo w książeczkach kasy oszczędności galicyjskiej jako zakład złożyć, któryto zakład najwięcej oliarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytującym zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym będzie.

4) Namienione części dóbr w tych trzech terminach nie moga inaczej być sprzedane, jak tylko nad albo też w cenie tychże szacunkowej.

5) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, długi na tych częściach dóbr ciążące w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, jeżeliby wierzyciele przed umówionym terminem wypowiedzenia wypłaty przyjąć nie chcieli.

6) Kupiciel obowiązanym będzie a) trzecią część ceny kupna po odtrąceniu zadatku zlożonego, najdalej w przeciągu 30 dni po doręczeniu onemu rezolucyi sądowej na akt licytacyi wypadłéj do Depozytu tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego złożyć — t) resztę zaś dwie trzecie części ceny kupna namienionych części dóbr z procentami 5/100 w przeciągu miesiąca od dnia odebrania rezolucyi porządek wypłaty stanowiącej, rachować się mającemi, stronom przez Sąd namienionym pod warunkami przez tutejszy Sąd wskazać się mającemi, wypłacić, albo według (fu 1425 K. C. pow. do Sądu złożyć, albo się w tym względzie z wierzycielami ułożyć — c) kupiciel ma, jeżeliby w miejscu tutejszego Sądu nie mieszkał, zaraz przy licytacyi Adwokata miejscowego za pełnomocnika sobie ustanowić, i tegoż pełnomocnictwo do tutejszego Sądu złożyć, któremuto rezolucyje są-

dowe doreczone beda.

7) Jak tylko najwięcej ofiarujący według warunku 6go ad a) trzecią cześć ceny kupna złoży, natenczas onemu dekret własności kupionych cześci wydanym, tenże w posiadanie fizyczne tychże swoim kosztem wprowadzonym i za właściciela rzeczonych części w stanie czynnym na tegoż prawne żadanie intabulowanym, przeciwnie zaś hypoteka za resztującą cenę kupna z obowiązkiem płacenia od tejże procentów 5/100 rocznie do tutejszego Depozytu aż do czasu asygnowania wierzycieli na resztującą cenę szacunkowa, w stanie biernym namienionych części dóbr intabulowana, i wszystkie aż do owego czasu na tychże częściach ciążące długi wyjawszy ciężary gruntowe, extabulowane i na cene kupna przeniesione zostana.

8) Jeżeliby zaś kupiciel warunkowi licytacyt 6. i 7. zadosyć nie uczynił, natenczas namicnione części dóbr na żądanie dłużników lub któregobądź z wierzycieli hypotekowanych, na koszt i nicbezpieczeństwo kupiciela w jednym tylko terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane zostaną, w którymto razie kupiciel wiarotomny zakład traci, i oprócz tego za wszystkie z relicytacyi pochodzące szkody całym ma-

jatkiem odpowiedzialnym się staje.

9) Podatki publiczne i ciężary gruntowe tychże części dóbr należą do kupiciela od dnia oddania onemu tych w fizyczne posiadanie.

10) Namienione części dóbr sprzedają się ryczałtem, więc kupiciel nie więcej żądać nie może, jak ażeby mu te same części w takim stanie oddane były, w jakim podczas oddania mu tychże w posiadanie znajdywać się będą.

11) Zostawia się wolność chęć kupienia mającym, Inwentarz ekonomiczny, akt szacunkowy i wyciąg tabularny części dóbr sprzedać się macych w sądowej Registraturze przeglądnąć.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiaja się wierzyciele hypotekowani, w szczególności zaś z miejsca pobytu niewiadomy Józef Piątkowski, właściwie tegoż z imienia i miejsca pobytu nieznajomi spadkobiercy, tudzież wszyscy ci wierzyciele, którzyby na rzeczonych częściach dóbr późniejsze prawe hypoteki nabyli, albo którym rezolucyja niuiejszą licytacyję rozpisująca z jakiejbądź przyczyny zapóźno lub teżwcale doreczoną być nie mogła, przez niniejszy Edykt, i ustanowionego do obrony ich praw, tak do niniejszego, jako też następnych działań adowych Kuratora w osobie P. Adwokata Mokrzyckiego z substytucyją P. Adwokata Dwernickiego.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. W Stanisławowie dnia 8. Kwietnia 1847.

(1432)Rundmadung. (2) Mro. 2424. Vom Magistrate der Kreis-Stadt Tarnow wird befannt gemacht, daß auf Unfuden des hiefigen herrn Landes-Udvokaten Dor Anton Hoborski als Curator der Unton Schally' schen Nachlasmaße zu Befriedigung der, dieser Nachlasmaße von Dominik Durst und den Er= ben der Thecla Durst als: Joseph Durst und Ludovica de Durst Gregor gebührenden Gum= me pr. 4000 fl. W. W. fammit 5lotigen Binfen vom 4. November 1831 und den in 9 fl. 21 fr. C. M., und 22 fl. C. M. zuerkannten Roften Die erefutive Feilbiethung der, dem Dominik Durst und den Erben der Thecla Durst als: Joseph Durst, und Ludovica de Durst Gregor gehörigen, hier in Tarnow unter ben Cons. Bablen 36 et 37 liegenden Realitaten, bewilliget, und in drei Terminen als: am 27 Maj, 11 Juni und 25 Juni 1847 jedesmabl um die 10te Bormittags=Stunde unter folgenden Bedingungen biergerichte abgebalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreis wird ber gerichtlich ausgemittelte Schagungswerth von 5790 fl. 30 fr.

C. M. angenommen :

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, den 10ten Theil des Schähungswerthes als Ungeld der Feilsbiethungs = Commission im Baaren vor Beginn der Lizitation zu erlegen, welches von dem Bestsbiether zur Sicherstellung der übernommenen Kaufverbindlichkeiten zurückbehalten, nach vollständiger Erfüllung des Kausvertrages aber, in den

Bestboth wird eingerechnet werden.

3) Der Käufer ist verbunden den dritten Theil des Kausschillings binnen 30 Tagen nach Zustelsung des, den Lizitazions-Uft zu Gericht annehmenden Bescheides zu erlegen, wo ihm sodan der physische Besit der eckausten Realitäten übergeben werden wird, jedoch mit der Verpslichtung von den übrigen zwei Drittheilen des Kausschilzlings jährlich angesangen vom Tage des erhaltenen physischen Besitzes 5 otige Interesen an das Diergerichtliche Depositenamt decursive zu entwichten, die übrigen zwei Drittheile des Kausschilzlings hat der Käuser binnen 30 Tagen von dem

Tage an gerechnet, an das hiesige Erlagsamt zu erlegen, an welchem ihm die, über die Ordnung, in welcher die Tabular-Gläubiger zu Folge der gerichtlichen Liquidirung ihrer Forderungen aus dem Kaufschillinge befriediget werden sollen — ersgangene Zahlungstabelle zugestellt sein wird.

4) Der Käufer ist ferner verbunden, die, auf den erstandenen Realitäten haftenden liquiden Schuldforderungen nach Maaß des Kaufschillings zu übernehmen, falls die Gläubiger vor Verlauf der etwa bedungenen Aufkündigungsfrist die Zahelung anzunehmen, Anstand nehmen follten.

5) Sollten diese Realitäten in den drei Lizistations-Terminen wenigstens um den Schägungsspreis nicht an Mann gebracht werden, so wird zur Verhandlung mit den Gläubigern wegen Bestimmung leichterer Bedingungen, ein weiterer Termin auf den 23 Juli 1847 um 10 Uhr Vorsmittags festgesett.

6) Sollte der Kaufer den dieffalligen Bedins gungen in was immer für einer Beziehung nicht genuge leiften, so werden auf dessen Kosten und Gefahr die fraglichen Realitäten in einem einzisgen Termine auch unter dem Schahnngswerthe im Wege einer Relizitation hintangegeben werden.

7) Sobald ber Kaufer die obigen Bedingungen erfüllt, und sich hierüber ausgewiesen haben wird, wird ihm das Eigenthums-Defret der erstauften Realitäten, und die darauf haftenden Lassten ertabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen werden.

8) Jedem Kauflustigem stehet es frei die Lizistationsbedingungen, den Tabular-Ertraft, und den Schäbungs-Uft biergerichts einzusehen, oder in

Ubschrift zu nehmen.

hievon werden der Obsieger herr Landevadvokat Dor Hoborski Curator der Unten Schallyschen Verlagmaffe, die obbesiegten Dominik Durst, Joseph Durst, und Ludovica de Durst Gregor die Hppothekar=Glaubiger: der k. Fiseus Namens Des Criminal - Religions und des Tarfondes, Israel Widder, Valentin Onyszkiewicz, David Grobtuch, Marcus Plockier, Frau Clara Gradzińska Martin Gregor, Erben des Herz Bernstein als: a) Israel Bernstein, b) Chaim Nathan Bernstein, c) Berl Bernstein, d) Wolf Bernstein, e) Reisel Bernstein verebelichte Leser, f) Samuel Bernstein, g) Jacob Bernstein; Joseph Wohlkieser Frau Justina Tettmajer, Jackel Rottenberg zu ihren eigenen Sanden, dagegen diejenigen Gläubiger, welche nach Musfertigung der Tabular-Extrakte, nemlich nach dem 7. Mo= vember 1844 das Pfandrecht auf die zu verau= pernden Realitäten erlangt haben durften, tann die dem Wohnorte nach unbefannten Adalbert und Agnes Schwaiger, Thomas und Cunegundis Wroblewskie, Andreas Ostrowski, Franz Grabowski, Joseph Förster, oder deren dem 9lamen und dem Wohnorte nach unbekante Erben, endlich alle jene Gläubiger, und Interessanten denen der dießkällige Bescheid, aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte durch den, so eben bestellten Curator Landes-Ud-vokaten Berrn Dor Piotrowski, gegen Substituistung des Landes-Udvokaten Berrn Dor Rutowski in die Kenntniß gesest.

Beschlossen im Rathe des Magistrates.

Tarnow den 19. Janner 1847.

(1402) E b i f t. (2)

Mro. 809. Vom Magistrate ber Kreisstadt Rzeszow wird kundgemacht, es werde die sub NC. 111 in Rzeszow gelegene, der Sara Fronkel und den Erben nach Salamon Ehrenkron gehörige Realität über Einschreiten des Magisstrates im Politischen dito. 10. März 1847 Bahl 660 aus öffentlichen Rucksichten in 3 Terminen, d. i. am 25. Mai, 25. Juni und 23. Juli 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstespenden Bedingungen öffentlich versteigert werden.

1) Zum Aufrufspreise wird der gerichtlich erspobene Schähungswerth von 2474 fl. C. M. ansgenominen, wovon jeder Lizitationslustige 10\,\foation als Vadium zu handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen hat. Dieses Vadium wird dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechenet, und den übrigen nach beendigter Lizitation

jurudgeftellt werden.

2) Der Bestbiether ist verpflichtet, den Kaufschilling binnen 30 Tagen nach erfolgter Bestättigung der Lizitation an das Depositionamt des Rzoszower Magistrates zu erlegen, die erstandene baufällige Realität zu demoliren, und binnen einem Jahre vom Tage der Bestättigung des Lizitationsaktes auf dem Bauplate ein neues Gesbäude vom harten Materiale unter Beobachtung der politischen Bauvorschriften zu erbauen.

3) Sobald der Ersteher den Lizitationsbedingnifen Genüge geseistet haben wird, so wird demfelben die Eigenthumburkunde ausgestellt, und derselbe in den phisischen Besit eingesührt, die Lasien von der Realität gesöscht und auf den

Raufschilling übertragen werden.

4) Sollte diese Realität im 1ten und 2ten Termine nicht über, oder wenigstens um den Schäkungswerth an Mann gebracht werden, so wird solche im 3ten Termine auch unter dem Schäkungswerthe um was immer für einen Preis hintangegeben werden.

5) Sollte der Ersteher was immer für einer dieser Bedingungen nicht genau nachsommen, so wird diese Realität auf seine Gesahr und Kossten in einem einzigen Feilbiethungs-Termine um was immer für einen Preis relixitiet werden.

6) hinsichtlich ber zu entrichtenden Steuern werden die Lizitationsluftigen an die Stadtkaffe,

und hinsichtlich der darauf haftenden Lasten an

das Grundbuch gewiesen.

hievon werden die Eigenthumer Diefer Realitat, als: Sara Frenkel, Itte Weinberg, Moses et Chaim Ehrenkron, Letterer durch feinen Rurator Simon Dachtelberg, Gittel Beile de Ehrenkron Reinfeld, dann die intabulirten Glaubiger Jobl Klapper, ober eigentlich beffen Erben Israel und Samuel Klapper, Chaskel Blumenfeld, der 3G. Vorstand Namens des Rzeszower judischen Urmenspitale, in Betreff der, auf dieser Realitäe intabulirten Summe von 100 fl. C. M. dann die als Gläubiger mit erscheinenden Erben nach Salamon Ehrenkron Miteigenthumer diefer Realität zu eigenen Sanden, ferner alle jene Glaubiger und Eigenthumer, welche mittlerweile an die Gewähr gebracht, oder welchen der gegenwartige Bescheid aus mas immer fur einem Grunde zeitgemäß nicht behandigt werden konnte, durch den in der Person des Elias Elzholz mit Gub= stition des Elias Morgenstern bestellten Ruras tors ad actum verstandigt.

Rzeszow den 15. Upril 1847.

(1271) Rundmachung. (1)

Mro. 1391. Vom Stanislawower f. f. Candrechte wird auf Unsuchen des Boruch Nasberg im weiteren Erekuzionswege jur Ginbringung der bemselben gegen Fr. Justina de Grabowskie Golejewska zuerkannten Summe von 700 fl. C. M. sammt 5|100 Zinsen vom 3. November 1839, dann der nun mit 15 ft. C. M. zuerkannten, und noch weiter ju zuerkennenden Erefuzionskoften, im Grunde hofdekrets ddto. 27. Oktober 1797 Rabl 385 die öffentliche Keilbiethung der aus der großeren Gumme pr. 8000 Dufaten für die Gach= fallige noch mit 2700 Dukaten auf den Gutern Zubow und Fiutkow dom. 235. p. 354. n. 10 on. haftenden Summe in zwei nacheinander folgenden Terminen, und gwar: den 10ten Juni 1847 und 8ten Juli 1847 Bormittage um 9 Uhr bei diesem f. f. Landrechte unter nachstebenden Bedingungen bewilligt und ausgeschrieben:

1) Wird jum Ausrusspreise der Nominalwerth der zu verkaufenden Summe pr. 2700 Dukaten oder den Dukaten a 4 ft. 30 fr. E. M. gerechnet,

mit 12150 fl. E. M. angenommen.

2) Jeder Kaustustige ist schuldig als Vadium 10,100 des Ausrusspreises d. i. die Summe von 1215 fl. C. M. zu Sanden der Lizitazions = Kom= mission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Kausslustigen ober nach beendeter Lizitazion zurückgesstellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ift schuldig an Raufschilling binnen 14 Lagen nach Erhalt des Bescheisdes über den zu Gericht genommenen Lizitazionssaft, in welchem derselbe die allenfalls übernoms

menen auf dieser Summe intabulirten liquiden Schulden, in so weit soche in den Meistboth einstretten eingerechnet werden, an das Erlagsamt diesses k. k. Landrechts zu erlegen, widrigens auf seine Kosten und Gefahr eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende öffentliche Feilbiethung ausgeschrieben, und diese Summe um welchen immer Preis veräußert werden würde, und der Meistbiesthende nicht nur mit dem erlegten Vadium, sonsbern auch mit seinem übrigen Vermogen für die Kosten und den allfälligen Schaden zu haften has ben wird. Es wird daber

4) den auf dieser Forderung intabulirten Gläusbigern bedeutet, daß falls sie vor der allfälligen Uuffündigung ihre Forderungen nicht annehmen wollten, sie sich bis zu dem obigen-Termine um so gewisser zu erklären haben, als sonst angenommen werden würde, daß sie in den Erlag dersels

ben einwilligen.

5) Wenn der Meistbiethende der 3ten Ligitazions-Bedingniß wird nachgekommen seyn, so werden alle auf der erstandenen, und nicht etwa übernommenen Schulden ertabulirt, auf den Kaufpreis übertragen, dem Meistbiethenden das Eigenthumsdekret ausgesertigt, und derselbe als Eigentümer der erkauften Summe intabulirt werden.

6) Sollte an den obigen beiden Terminen die zu veräußernde Summe pr. 2700 Dukaten weder um noch über den Nominalwerth veräußert wersden, so haben die auf felben intabulirten Gläusbiger an dem obigen 2ten Termine zur Festsehung erleichternder Bedingungen um so gewisser zu erscheinen, als sonst die Nichterscheinenden der Majorität der Erscheinenden zugezählt werden würden.

7) Steht es den Kauflustigen frei, den Tabulars Ertratt der zu veräußernden Summe bei der Lizistazion einzusehen, und sich hierüber allenfalls auch aus der k. Landtafel selbst zu überzeugen.

Von dieser ausgeschriebenen Feisbiethung wersten ben beide Theile, dann die auf der zu veräußernsten Summe intabulirten Gläubiger, als: 1) Franz Sozański, 2) Se. Ercellenz Karl Graf Lanckoroński, 3) alle jene Gläubiger, welche mitsterweile auf der zu veräußernden Summe ein Pfandrecht erwerden sollten, für welche der Herr Utvokat Gregorowicz mit Substituirung des D. Utvokaten Mokrzycki sowohl zu dem Lizitazionsate als auch den nachfolgenden Ukten, wie auch für jene Gläubiger, welchen der gegenwärtige Lizitazions Bescheid vor dem Termine aus welch'immer Ursache nicht zugestellt werden konnte, bestellt wird, verständiget.

Nach dem Rathschluße des f. k. Stanislawower Landrechts den 31ten März 1847.

#### U wiadomienie.

Nro. 1391. Ces. Król. Sad Szlachecki Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, iż na prosbe Borucha Nasberg w drodze dalszej exekucyi ku zaspokojeniu temuz Boruchowi Nasberg przeciw Pani Justynie z Grabowskich Golejewskiej przysadzonej Sumy 700 ZR. M. K. z procentami po 5 od 100 od dnia 3. Listopada 1839 rachować się mającemi, tudzież przyznanemi w kwocie 15 ZR. i przyznać sie majacemi kosztami exekucyi w moc dekretu nadworuego z d. 27. Października 1797 do liczby 385, publiczna licytacyja Sumy 2700 Dukatów z wiekszej 8000 Dukatów na dobrach Zubów i Fiutków, na rzecz i osobę Pani Justyny Golejewskiéj dom. 235. karta 354. n. 10 on. zaintabulowanej, w dwóch terminach w dniu 10. Czerwca 1847 i 8. Lipca 1847 o godzinie 9tći przed południem w tutejszym c. k. Sadzie Szlacheckim dozwolona i rozpisana została pod nastepujacemi warunkami:

 Za cenę wywołania ustanawia się wartość nominalna sprzedać się mającej Sumy 2700 Dukatów, czyli rachując Dukat po 4 ZR. 30 kr.

M. K., w Sumie 12150 ZR. M. K.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest tytułem zakładu 101100 cześć ceny wywolania t. j. Sumę 1215 ZR. M. K. do rąk Komissyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytującym po odbytej licytacyi zwróconym będzie.

- 3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie cenę kupna w 14 dniach po doręczeniu onemu rezolucyi sądowej, na mocy której akt licytacyi do Sądu przyjętym został, do której na tej Sumie intabulowane rzetelne długi, jak dalece takowe w cenę kupna wejszli, i którychby wypłatę kupiciel na siebie przyjął, porachowane będą, do Depozytu tutejszego c. k. Sądu tem pewniej złożyć, inaczej na jego koszt i utratę powtórna publiczna licytacyja w jednym tylko terminie rozpisaną, rzeczona Suma za jakowa bądź cenę sprzedaną zostanie, a kupiciel nietylko złożonym zakładem, ale prócz tego swym majątkiem za uczynione koszta i wszelkie ztąd wynikajęce utraty odpowiedzialnym się staję.
- 4) Na rzeczonej Sumie intabulowani wierzyciele, którzyby wypłatę swych należytości przed oznaconym wypłaty terminem przyjąć nie chcieli, wzywają się, aby w tym względzie przed wyżej ustanowionym terminem swoję deklaracyję do Sądu tem pewniej podali, inaczej na złożenie ich pretensyj do sądowego depozytu za zezwalających poczytanymi będą.
- 5) Jak tylko najwięcej ofiarujący warunkowi trzeciemu zadosyć uczyni, zostana wszystkio na kupionej Sumie ciązące długi, wyjawszy te, które kupiciel na siebie nie przyjał, extabulowane, na cenę kupna przeniesione, kupicio-

lowi dekret własności wydanym, i tenże jako właściciel kupionejSumy intabulowanym bedzio.

6) Gdyby sprzedać się mająca Suma 2700 Dukatów w tych dwóch wyżej oznaczonych terminach ani za, ani wyżej ceny nominalnej, sprzedaną być nie mogła, natenczas intabulowani wierzycielo dla ułożenia ulatwiających sprzedaży warunków wzywają się, by w drugim wyżej oznaczonym terminie tem pewniej w tutejszym c. k. Sądzie stawili się, inaczej nieobecni większości głosów obecnych policzonymi zostaną.

7) Chęć kupienia majacym dozwolono jest wyciąg tabularny téj sprzedać się mającej Sumy podczas licytacyi przejrzeć, lub się w tym względzie w Tabuli krajowej przekonać.

O rozpisancj niniejszej licytacyi zawiadamiają się obydwie strony, tudzież na sprzedać się majaccj Sumie intabulowani wierzyciele, mianowicie: 1) P. Franciszek Sozański, 2) Jego Excelencyja P. Rarol Hrabia Lanckoroński, niemniej 3) i ci wierzyciele, którzyby na téj Sumie pośrednie prawo bezpieczeństwa uzyskali, przez ustanowionego liuratora w osobie Adwokata krajowego P. Gregorowicza z zastępstwem Adwokata krajowego P. Mokrzyckiego, któryto Kurator tak do niniejszego aktu licytacyi, jako tez następnych działań sądowych - niemniej i tym wierzycielom dodany jest, którymby niniejsza rezolucyja przed oznaczonym terminem z jakowych bądź przyczyn doręczoną być nie mogta. -

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie duia 31. Marca 1847.

(4448) Lundmanna (4) Mro. 1842. Wom f. f. lemberger Landrechte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Grabla mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt ge= macht, es habe wider denfeiben und andere Mit= erben des Simeon Szast, Gr. Vinzenz Lewicki, wegen Lofdung der im Laftenstande der Guter Czerniechow Sauptb. 149. Geite 253. 2. P. 56. ju Gunften des Simeon Szast im Grunde der vom Kajetan Siemianowski am 30ten Marg ausgestellten Urkunde versicherten Rechte aus den oberwähnten Gutern unterm 18. Janner 1847 3. 1842 eine Klage angebracht, und um richterliche (1222) Silfe gebeten, woruber gur Berhandlung Diefes Rechtoftreites die Tagfagung auf den 22ten Juny 1847 um 10 Uhr Vormittags festgefest wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbetannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Vertretung und auf seine Gesahr und Kossen den biesigen Landes = und Gerichts = Udvokaten Dr. Sokowski mit Unterstellung des Hrn. Landesund Gerichts=Udvokaten Dr. Czormak als Kurator bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem derselbe sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Hus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 27ten Upril 1847.

Berladung. (4) (4289) Mro. 366. Bom Dominio Mageriw werden die Refrutirungefluchtlinge, ale: Mus Lawryków: haus=Mro. 138. Petro Ropiec. 25. Lukas Ropiec, 60. Luć Pawlik. Mus Pogorzelisko: 93. Iwan Czernik, 88. Roman Makar. Mus Zamek: 53. Hnat Atlas, 52. Iwan Dach, 49. Fedho Stadnik. Und Manaster: 27. Dmytr Hordeckt, 30. Wasyl Sierota, 103. Iwan Puczka, 109. Alois Hoffmann, 73. Danko Dolinowski, Mus Kamiennogóra: -- 29. Peter Czernik, 25. Petro Horbacz. Mus Biała:

hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, und sich über die unbefugte Ubwes senheit zu rechtfertigen.

31. Jacko Brudniak.

Und Horodezów:

31. Matwij Kutyn,

Vom Dominio Magerow am 9. Upril 1847.

(4222) © 0 i f t. (4)

Mro. 11300. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird mittelst gegenwärtigen Edikted befannt gemacht, es habe die Frau Catharina de Gorskio Laskowska wider Ignatz, Severin, Brigitta, Justina und Salomea Nanowskie dem Wohnorte nach unbekannt, oder deren unbekannten Erben, wegen Losquing der Summe von 1876 stp. von den Gutern Polana am 9. April 1347 3. 11306 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber der Termin zur mündlichen Verhands

lung auf den 7. Juni 1847 um 10 Uhr Bormit-

tags festgesett worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts = Udvokaten Dr. Gnoiński mit Subsitutrung des Hrn. Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Tarnawischi als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verbandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden bemnach die Belangten errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und biesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen paben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 12. Upril 1847.

Kundmachung. (4434)Mro. 657. Wom Justigamte ber Berrichaft Brody Złoczower Kreises wird auf Unsuchen des Erefutiondführere Grn. Franz Grafen Potocki bie öffentliche Beraußerung der in Folwarki nowe sub Nr. -1. gelegenen bem Schuldner Anton Menzel grundbuchlich gehörigen auf 1365 fl. C. M. gerichtlich abgeschaften Realitat, jur Befriedigung der dem Exekutionsführer Grn. Franz Grafen Potocki, fraft gerichtlichen Vergleichs vom 17. November 1832 3. 494 gebührenden, aus der ursprunglichen im Betrage von 675 fl. 28. 28. herrührenden Restforderung von 475 fl. 23. 28., dann der fruber im Betrage von 8 fl. 46 fr., und gegenwartig im Betrage von 26 fl. 34 fr. C. M. zuerkannten Crefutionsgebühr bewilligt, und zur Ubhaltung decfelben der Termin auf den 31. Mai, 14. Juni und 30. Juli 1847 immer um 3 Ubr Nachmittags bestimmt, unter nachstehenden Bedingungen:

1) Bum Ausrufspreife wird ber Schagungs= werth im Betrage von 1365 fl. C. M. ange-

nommen.

2) Die Kauflustigen sind gehalten, 10]100 des Schäßungswerthes im Betrage von 136 fl. 30 fr. E. M. zu Sanden der Veräußerungse Kommission als Reugeld baar zu erlegen, wo dann das des Bestbiethers wird zurückehalten, und jenes der übrigen Lizitanten zurückgestellt werden.

3) Sollte diese Realität im ersten oder zweiten Termine weder über noch um den Schäßungs-werth veräußert werden können, so wird nach Vorschrift der G. O. g. 148 und 152 und des h. Hospetett vom 25. Juni 1824 Z. 2017 die

Verhandlung mit den Tabulargläubigern wegen Erleichterung der Lizitationsbedingnise eingeleitzt werden, wozu der Zwischentermin auf den 21, Juli 1847 um 10 Uhr Vormittags sestgesett wird.

4) Der Meistbiethende wird gehalten fenn, binnen 14 Tagen nach Empfang der Verständigung
über den approbirten Lizitationsakt nach Ubschlag
des erlegten Reugeldes, den restirenden Meistboth
um so gewisser gerichtlich zu hinterlegen, als widrigens auf dessen Gefahr und Kosten die Relizitation dieser Realität wurde vergenommen werden.

5) Rachdem der Meistbiethende der im 4) Ubsate auferlegten Verbindlichkeit wird Genüge geleistet haben, so wird ihm das Eigenthumsdekret
der erstandenen Realität ausgefolgt, und die sastenfreie Realität, ausgenommen die kurrente Urarialsteuer und den emphitheutischen Dominikalgrundzins, wie auch sonstige öffentliche Gemeindlasten in phissischen Besit übergeben, weil alle
his zum Übergabstage im Ruckstande aushaftenden
Urarialsteuern und der emphiteutische Dominikalgrundzins werden von dem Kausschilinge berichtigt und die verbücherten Lasten gelöscht und auf
den Kausschiling übertragen werden.

6) Ifraeliten sind von diefer Lizitation ausge=

schlossen.

7) In Betreff der dieser Realität anklebenden Ararialsteuern und des dominikal-emphiteutischen Grundzinses kann die Unskunft bei der Steuersbezirksobrigkeit und in der Dominikalrentenkassa eingeholt. — Der Schähungbakt und der Labuslarertrakt hingegen bei dem Justizamte jederzeit

eingesehen werden.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitation werden die dem Namen und Aufenthalsorte nach unbestannten Erben nach dem verstorbenen Franz Dawidowski und nach Franz Laszkiewicz, dann der dem Wohnorte nach unbefaunten Fordinand Mika, nicht minder alle diesenigen, die nach dem ausgesolgten Sabularertrakte, über die zu veräuspernde Realität intabulirt wurden, oder denen aus was immer für einer Ursache die gegenwärtige Verständigung nicht zusommen könnte, durch den unter einem bestellten gerichtlichen Kurator Er. Johann Gozdecki verständigt.

Beschlossen beim Justizamte der Herrschaft

Brody am 17. Upril 1847.

#### .(1485) EDiftal=Borladung. (4)

Mro. 275. Andreas Derkacz aus Prysowce ex Haus-Mro. 36, welcher im Jahre 1846 auf den Uffentplat berufen wurde, und nicht erschieznen ist, wird, nachdem er sich unwissend wobin entfernt hat, hiemit vorgeladen, binnen 6 Woschen in seine Heimath zuruchzukehren, und sich über die unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen,

als im midrigen Falle gegen ihn nach dem Uuswanderungspatente wird verfahren werden.

Dominium Zarudzie Zloczower Kreises den

5ten Man 1847.

(1471) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 6278. Das Kreisamt ift in die Lage versfet, zur Beforgung der politischen Geschäfte bei ben Dominien

a) Albinowka,

b) Gwozdziec Markt,

c) Rorniow,

d) Okno,

c) Podwysokie,

f) Rudaiki,

g) Słobudka polna,

h) Sopow,

i) Targowica,

k) Tyszkowce, l) Wierzbowiec,

m) Zabie,

einen Mandatar und Polizeprichter von Umtswegen zu bestellen, und zwar für jeden ad b) h)
1) k) m) benannten, einen Eigenen, der im Orte
zu wohnen hatte, und für die Dominien Korniow und Okno einen, Stobudka polna und
Wierzbowicc einen, Podwysokie und Targowica einen, für welche Korniow, Stobudka polna,
Targowica als Ctandpunkt bestimmt werden würde.

Albinowka ist man gesonnen einem ber Manbatare ber Nachbarschaft zur excurrenden Ber-

febung zu übertragen.

Für das Dominium Zabie wird an Gekastein Betrag von . . . . . . . . 500 fl. für die Dominien Korniow und Okno von 400 fl.

Targowica u. Podwysokie 400 fl.

- Slohudka polna und

Wierzbzwiec . . 360 fl.

für die Dominien Sopow. Tyszkowce,

bestimmt.

Geprüste Mandatare und Polizeprichter, welsche eine von diesen Stellen zu erhalten wünschsten, haben darum unter Producirung ihrer Eisgnungsbekrete und Dienstzeugnipe bis 30ten May 1. J. das Einschreiten zu stellen.

Holomea am 3ten May 1847.

Nro. 5534. Von dem f. f. Bukowinar Stadtund Landrechte wird mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gegeben, daß in der Rechtssache des Elias und Andreas Hadzi Czerkes wider die Erben des Sarkis Hadzi Czerkes wegen Ausbebung der Gemeinschaft des Gutes Sekuriczeny in die öffentliche Religitation des gedachten Gutes gewilliget, und daß diefe Ligitagien hiergerichts am 18ten Juny 1847 Fruh 9 Uhr unter nachstehens ben Bedingungen abgehalten werden wird.

1tens. Wird das den Gebrüdern Andreas und Elias Hadzi Czerkes zu 2]3, dann dem Sarkes Hadzi Czerkes zu 1]3 landtaflich gehörige Gut Sekuriczeny im Suczawaer Bezirf gelegen, mit allen Ertragsquellen ohne Ausnahme mit Untersthanen sammt ihren Giebigkeiten und Aeckern, Weingärten, Hutwaide, Gestripp, Teich=Muhle Brandweinhaus, Wirthhaus, Propinazion, der herrschaftlichen Wohn= und Wirthschaftsgebäude lizitando hiergerichts feilgebothen.

2tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich mit 10292 fl. 17 fr. C. M. erhobene Werth be-

stimmt.

3tens. Das Gut wird ben diefer Feilbiethung auch unter bem Schägungswerthe feilgebothen werden.

4tens. Teder Kauflustige ist verbunden 10]100 bes Schätzungswerthes als Badium zu erlegen, welches dem Bestbiether in den Kaufschilling einsgerechnet, den übrigen nach beendeter Lizitazion wird zurückzestellt werden. Sollte der Bestbiether den Lizitazionsbedingungen nicht nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten, das Gut Sekuriczeny in einem einzigen Termine veräußert, und er des Badiums für verlussigt erklart.

5tens. Ift der Bestbiether verbunden, den gangen Kaufschilling mit Einrechnung des Wadiums binnen 30 Lagen nach Erhalt der gerichtlichen Verfländigung über die bestättigte Lizitazion zu

Gerichtshanden zu erlegen.

stens. Schald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling wird erlegt haben und ihm das Eigenthums-Defret ausgefertiget, wird das Gut Sekuriczony lastenfrei in das Eigenthum, den phisischen Besth und Genuß übergeben werden.

7tens. Den Theilhabern des Gutes Sekuriczeny ist vegen Erlag des Vadiums, oder intabuslirten Versicherungs Urkunde gestattet, mittlizitizen zu durfen — sollte einer von denselben Bestebether bleiben, so hat er nur jenen Theil des Kaufpreises zu Gerichishanden zu erlegen, welcher nach Abschlag seines Uhtheiles von Schuriczeny übrig bleibt.

8tens. Den Kaufluftigen fteht frei, den Schat-

jungsaft ben Gericht einzuseben.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowinar Stadt: und Landrechts.

Czernowis am 22ten Upril 1847.

(1452) Kundmachung. (1) Nro. 1 Bom Magistrate der f. Stadt Drohobyez wird hiemit fundgemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des f. f. Lemberger Landrechtes vom 22. Dezember 1846 Z. 30121, die Fälfte der unter Cons. Z. 26 Zagrody, und die ganze Mealität unter Cons. Z. 3. im Stadt-Ringe liegenden, des Juden Isaac Leib Aronaucr eigensthümlichen Realitäten, zur Befriedigung der in der Verlassenschaftsabhandlung nach Joseph Zurowski im Betrage pr. 367 fl. 42 2/4 fr. C. M. bemessenen Erbsteuer, und der vom 13. Oktober 1839 4/100 zu rechnenden Interessen, wie auch der in Betragen 5 fl. 10 fr., 19 fl. 18 fr., 6 fl. 15 fr., 3 fl. 53 fr. gerichtlich zuerkannten frusperen, und im Betrage 10 fl. 34 fr. E. M. gegenwärtigen Erekutionskösten, in 2 Terminen, das ist: den 25. Juni und 2. Juli 1847 immer um 10 Uhr Vormittags, hiergerichts unter nachssehenden Bedingungen werden veräußert werden.

1) Zum Ausrufspreise wird der Schähungs= werth von 7917 fl. 14 2/4 fr. E. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, 10,100 als Ungeld zu Händen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiesthenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Übrigen aber nach der Lizitation zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Kaufschillingshälfte binnen 14, die zweite binnen 30 Tagen, vom Tage der ihm zugestellten gerichtelichen Bestättigung des Lizitations-Protofolls ge-

rechnet, gerichtlich zu erlegen.

4) Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Urarial-Forderung wird demselben

nicht belaffen.

5) Sollten diese Realitäten in dem ersten oder zweiten Feilbiethungstermine um den Ausrufspreis selbst, oder über denselben nicht an Mann gebracht werden können, so wird eine Tagsatung den intabulirten Glaubigern zur Erklarung und Ausfertigung erleichternder Lizitations-Bedingnissen nach den Ih. 148 und 152 auf den 3. September festgeset, auf welchen Termin alle intabulirten Glaubiger mit dem Beisate vorgerusen werden, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden ingezählt werden würden.

6) Wenn der Meistbiethende der 3ten Lizitationsbedingung nicht nachkommen follte, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue Lizitation dieser Realitäten nach demfeiben Schähungspreise in einem einzigen Termine ausgeschrieben

werden, hingegen

7) wenn der Kaufer die 3te und 4te Lizistationsbedingung erfüllen wird, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, derselbe jum Eigensthümer der gedachten Realitäten intabulirt, und die auf denkelben haftenden Lasten auf den erstegten Kaufschilling übertragen werden.

8) Die Juden werden aus politischen Rudsssichten, wegen der für die Stadt Drohobycz beschehenden Preisprivilegien, von der Lizitation dieser Realitäten ausgeschloßen.

9) Die Rauflustigen werden zur Einsicht des Schähungsaktes an die Registratur, und hinsichtslich der auf den Realitäten haftenden Lasten, Steuern und fonstigen Abgaben an das Grund-

buch und die Stadtaffe gewiesen.

Don diefer ausgeschriebenen Feilbiethung merden alle Intereffanten mit dem Beifate verftandi= get, daß der liegenden Maffe ber Banki, dem Johann und Marianna Banki, der Twardowskischen Masse den dem Wohnorte nach unbekannten Poter und Elisabeth Krechowieckie, Barbara Metzgier, den hiesigen Burger Karl Jurkiewicz und Theodor Lelicki endlich den über ben zu verau-Bernden Realitäten intabulirten Gläubigern und allen Interressirten, benen der über diese Lizitation ergangene Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht jugestellt werden konnte, wie auch jenen die auf diefen Realitäten nachträglich ein Pfandrecht erwerben werden, die hiefigen Burger Karl Jurkiewicz unter Vertretung des Theodor Lelicki jur Vertheidigung ihrer Rechte und Vertrettung als Kuratoren bestellt, und melden auch die gegenwärtigen Bescheide jugestellt werden.

Aus dem Rathe des Magistrats Drohobycz am 6. Februar 1847.

(4492) Edifret Dorladung. (4)

Mro. 153. Bom Dominio Oskrzesince Kolomoer Kreises wird der im Jahre 1846 auf den Ussentplat beruffen gewesene Militarpflichtige und unbefugt abwesende Wasyl Lewicki ex CN. 36 Unterthan auf Oskrzesince hiemit aufgesordert, binnen 6 Wochen beim Dominio zu erscheinen, und die unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen denselben als Rekrutirungsssuchtling nach der Vorschrift fürgegangen werzen wird.

Oskrzesińce am 2. Mai 1847.

(1493) Ediktal=Forladung. (1)

Nro. 141. Vom Dominio Kornicz Kolomeer Kreises werden die im Jahre 1846 auf den Ussentplaß beruffen gewesenen militarpstichtigen und unbefugt abwesenden: Lukian Niënik ak CN. 129 und Rost Hawrylow ex CN. 62, beide Unsterthanen aus Kornicz hiemit aufgesordert, binnen 6 Wochen beim Dominio zu erscheinen, und die unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben als Rekrutirungssluchtelinge nach der Verschrift surgegangen werden wird.

Rornicz am 1. Mai 1847.

(4491) Ediktal-Borladung. (4)

Mro. 121. Vom Deminio Pereron Kolomeer Kreises wird der im Jahre 1846 auf den Ussentsplatz beruffen gewesene Militärpslichtige und unbesugt abwesende Iwan Birczak Starczuk ex CN. 120, Unterthan aus Pererow hiemit aufgesfordert, binnen 6 Wochen beim Dominio zu ersicheinen, und die unbesugte Ubwesenheit zu rechtssertigen, als widrigens gegen denselben als Restrutirungsslüchtling nach Vorschrift fürgegangen werden wird.

Pererow am 15. Janner 1847.

(4466)

Edictum

Nro. 4839 1847. A Reg. Urbis Metropoli-

tanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto cohacredibus olim Stephani Michaelis Zurakowski, ntpote: ") Francisco Zurakowski, et respectivo ejus prolibus Ignatio et Ludovico Zurakowskie nec non Elisabethi de Zurakowskie Polanowska, b) Cajetano Zurakowski et respective ejus haeredi Josephae 1mo Dawidowska 2do Mrozowska, c) Mariannae de Zurakowskie Postepska respective ejus haeredibus Philippo Felici bin. Postepski, Annac de Postepskie Pohorecka, Barbarae de Postepskie Jarocka, Adalberto Josepho et Helenae Postepska, d) Catharinae de Zurakowskie Terlecka, e) Theclae de Zurakowskie Chadzińska, /) Theophilac de Zurakowskie 1mo Dawidowska 2do Boetcherowa, g) Annae de Zurakowskie Wiśniewska, tandem cohaeredibus olim Barbarae de Zbierzchowska nimirum Adamo et Michaeli Zbierzchowski nec non Evae de Zbierzchow-

skie Misliszewska absentibus et de domicilio

ignotis — notum redditur, quod contra ipsos

D. Cajetanus Zbierzchowski de praes. 9. Martii

1847 ad Nrum. 4839 actionem puncto agno-

scendae liquiditatis Summae 2425 flr. 5 1/2 xr.

V. V. cum usuris et praestandae ejusdem re-

trosolutionis, in hoc Judicio exhibuerit, ideo-

que Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra C. R. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Duum. Starzewski cum substitutione Domini Advocati Sekowski, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definiciur.

Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut die 28. Maji 1847 h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave

curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 13. Martii 1847.

(1467) Kundinachung. (1)
Nro. 3208. Vom kön. galizischen Merkantilund Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht,
daß Herr Johann Millikowski die Handlungssirma
in dem hiergerichtlichen Firmabuche auf Buch= und
Kunsthandlung am 29. Upril 1847 gezeichnet habe.
Lemberg am 29. Upril 1847.

(1439) Eizitations-Ankundigung. (2) Mro. 841. Zur Sicherstellung des Buchenscheiter-Holzbedarses für das allgemeine Krankenhaus pro Anno Wilit: 1848, wird in Folge h. Gub. Erlasses vom 28ten Upril 1847 Zahl 23099 die Lizitazion auf den 25ten und 28ten Way, dann 4ten Juny 1847 ausgeschrieben.

Unternehmungslustige haben an den obbestimmeten Tagen Vormmittags um 9 Uhr, versehen mit dem hiezu bestimmten Vadium per 300 fl. E. M, im Commissionslocale des Krankenhauses zu erstweinen.

Die Ligitazionsbedingnisse konnen an den gewöhnlichen Umtestunden in der Verwaltungs-Kanglei eingesehen werden.

Bon der Diretzion bes allgemeinen Krans- fenhaufes.

Lemberg am 13ten May 1847.

(4340) E d i f t. (2)

Mr. 1171. Bom Magistrate der königl. Stadt Biala wird bekannt zemacht, daß der hiesige Auchshändler Franz Strzygowski gegen den Joachim Frisch, Auchhändler aus Tarnopol, hiergerichts die Klage, wegen einer in Biala zablbaren Summu pr. 585 fl. C. M. unterm 16ten Upril 1847

Mr. 1171 angestrengt batte.

Da der Geklagte sich von Tarnopol wegbegesten hat und sein Ausenthaltsort unbekannt ist: so wurde die Klage dem sur den Seklagten aufgestellten Kurator Irn Georg Jany Verwalter in Lipnik ben Biala zugestellt, dessen der Geklagte mit dem Beisaße erinnert wird, daß wosern dersselbe zu der auf den 8ten Juny d. I. im hiesisgen Rathhause bestimmten Verhandlungstagsahrt weder in Person, noch durch einen gehörigen Besollmachtigten erscheinen sollte: mit dem für ihn bestellten Kurator Hrn. Georg Jany verhandelt, und was in Sachen Rechtens ist, enkannt werden wurde.

Biala am 21ten Upril 1347.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 20. Maja 4847.

(4384) Ligitations-Ankundigung. (2)

Nro. 5035. Yon ber f. f. Kaal. Begirks-Derwaltung wird hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Bewirkung mehrerer mit dem Erlaße der f. f. vereinten Raal. Gefallen=Ber= waltung dito. 26. Marz 1847 3. 7286 bewilligten herstellungen und Reparaturen bei dem Baaren-Magazine des k. k. Gefällen = Oberamtes in Lemberg, namentlich das Aufreißen und Umlegen des Rinnfals langst des Magazins bis zur Gin= mundung in den Abtritt, in einer Lange von 30 Rlaftern, mit einem möglich größerem Gefälle, die Uberwolbung des Rauchfanges an der Magazins-Ranglet, die Berftellung neuer Fußboden in dem Magazin, die Reparatur und Berkeilung der Stacheten beim Magazins-Gintritte, endlich die Unbringung einer eisernen Unleg-Urbe an jedem der fünf Magazind=Thore, sammt zwei Kol-

(4409) Rundmachung. (2)

Mro. 4730. Wegen des Herannahens der Zeit des Besuches der Kurorte wird bezüglich der, zwischen Ungarisch-Uradisch nächst dem gleichenamigen Stationsplaße der Kaifer Ferdinand's Nordbahn und Trentschin in Ungarn, in der Nahe des Kurplaßes Teplitz im Gange sich besindenden Mallefahrten, über die gegenwärtige Einrichtung derselben folgendes zur öffentlichen Kenntniß gehracht:

1) Bährend der Badesaison d. i. vom 1. Mai bis letten September geht der Mallewagen tagslich um 7 Uhr Früh von dem f. f. Postamte in Hradischau ab, und langt mit Einschluß des Aufenthaltes von Einer Stunde in Hrosinkau Behufs des Mittagspeisens gegen 4 Uhr Nach-

mittags in Trentschin an.

Die Ruckfahrt von Trentschin erfolgt mahrend des obigen Zeitabschnittes taglich um halb 10 Uhr Vormittags, und die Unkunft in Hradisch findet nach einem ähnlichen Aufenthalte in

(1235) G b i f t. (3)

Mro. 370. Bom Kammeral = Mandatariate zu Kotzmans als Verlassenschaftsbehörde werden die gesetlichen Erben des zu Kotzman am sten Janser 1843 verstorbenen provisionirten Kammerals Brandweinbrenner Jacob Thiras aufgefordert, binnen drey Monaten vom heutigen Dato hiers

(1430) Rundmachung. (3). Mro. 170. Bom Justisamte der herrichaft Brody mird der Michael Oleynik, wegen Blodfinn

ben und einem Unhängschloße an den Mindestfordernden überlassen, und zu diesem Behuse die Lizitations=Verhandlung bei der k. k. Kaal. Bezirks=Verwaltung in Lemberg am 26. Mai 1847 Vormittags von 9 bis 12 Uhr gepflogen werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt 372 fl. 5 1/4 fr. und

das 10/100 Vadinm 37 fl. 13 fr. C. M.

Es werden auch schriftliche Offerte angenommen, welche mit dem Vadium belegt längstens bis 25. Mai 1847 6 Uhr Abends bei der Kaal. Bezirks-Verwaltung einlangen mussen. Die übrigen Lizitations-Vedingniße, so wie auch der Voranschlag und die Ausmaß der zu liefernden Arbeit und Materialien können sowohl bei der k. k. Kaal. Be irks-Verwaltung als auch bei dem obgenannten k. k. Gefälls-Oberamte eingesehen werden.

Lemberg den 4. Mai 1847.

Hrosinkau wie bei ber Hinfahrt um 8 134 Uhr Ubende Statt.

2) Während den übrigen Monateu des Jahres d. i. vom 1. Oktober bis letten Upril kursitt
die fragliche Mallepost von Hradisch nach Trentschin nur Sonntag und Mittwoch, und geht
von Trentschin nach Ilradisch am Montage
und Donnerstage ab.

Hiebei ist die Abfahrt von Hradisch'zwar auch um 7 Uhr Fruh wie im Sommer, die Ausfahrt ron Trentschin aber schon Früh um 8 Uhr.

3) Die zu den Fahrten verwendeten f. k. Mallewägen befordern vor der hand 4 Personen.

4) Jede Person hat 40 Pfund an Gewicht und 30 Gulden C. M. an Werth ihres Reises packes frei.

Das Fahrgeld beträgt für Eine Meile 22 fr. C. M. die Entfernung von Hradisch bis Tronssehin macht 4 Posten oder 8 Meilen.

K. f. galig. Oberpost=Verwaltung.

Lemberg am 8. Mai 1847.

antts personlich zu erscheinen, und ihre Erbsanspruche geltend zu machen, oder aber mittelst ihrer vorgesetten Behörden ihre Erbserklärungen
anher übermitteln zu lassen, widrigens nach Berlauf dieser Frist nach Vorschrift des Geseges das
Umt gehandelt werden wird.

Rotzman am 26ten Mary 1847.

unter die gerichtliche Kuratel gestellt, und jum deffen Kurater Johann Oleynik ernannt.

Justisamt Brode am 25ten Mary 1847.

(1461) Kundmachung. (1)
Ad Nr. Com. Bei dem Tarnower k. k. Land=
rechte ist durch den erfolgten Tod des Franz
Czaderski eine Landrathsstelle mit dem jährlichen
Gehalte von 1400 st. E. M. und der Vorrückung
in höhere Gehaltsklassen von 1600 und 1800 st.
E. M. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle haben ibre gehörig belegten Gesuche mit Nachweisung der Kenntnis ber deutschen, polnischen und lateinischen Sprache

#### (4491) Ligitagions-Ankundigung. (1)

Nro. 4961. Nachdem die auf den 30. Upril 1. 3. ausgeschriebene 3te Lizitation wegen Verpachtung der im Stryor Kreise zur Kaal. Herrschaft Dolina zugetheilten Kaal. Güter Turza magna und Bolochow ohne Erfolg geblieben ist, so wird ur Verpachtung dieser Güter auf die Zeit vom

(1472) Roukurs-Ausschreibung. (1) Nro. 1994. Bur Verleibung des in Zakluczyn Bochniaer Kreises in Erledigung gekommemenen Upotheker-Personal-Besugnises wird der Konkurs bis 15ten Juny d. I. hiemit eröffnet.

Bewerber um dieses Besugniß haben ihre wohl instruirten Gesuche unter Beilegung des Diploms über das an einer inländischen Universität erslangte Magisterium der Pharmazie und unter

(1488) Ligitations-Antandigung. (1) Diro. 1340. Bey dem f. f. Gefälls-Oberamte Lemberg werden am Gten Juny 1847 und in den darauf folgenden Tagen, jedesmal von 9 bis 12 Uhr Vor- und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags öffentlich veräußert werden:

(1456) Lizitazions-Unkundigung. (2) Mro. 7892. Bon Seite des Samborer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der mit h. Gub. Erlasse vom 8. Upril 1847 B. 18838 genehmigten Auskuhrung gepslasterter Trottoirs in der Stryer, Solecor und Samborer Strasse zu Drohobycz, eine Lizitazion am

#### (4408) Konkurs-Ausschreibung. (2)

Nro. 4761. Bei dem k. k. Postamte in Rzeszow ist die zu Folge hohen Hoffammer=Dekrets vom 20. Upril 1847 Z. 12433/430 neu bewilligte kontrollirende Offizialenstelle mit dem Jahredge=halte von 600 fl. E. M. gegen die Verpflichtung zum Erlage der Kauzion im Besoldungd=Betrage

(1304) Kundmachung. (2)
Utro. 24604. Zur Wiederbesteung der am Bochniaer Gumnasium in Erledigung gekommen mit einem Gehalte jahrlicher Siebenhundert Gulzden für einen Weltlichen, und von Sechshundert Gulden für einen Geistlichen verbundenen Prafestenstelle wird hiemit der Konkurd bis Ende

und mit der Erklarung, ob, und in welchem Grade sie mit einem Beamten dieses f. f. Landerechtes verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 Wochen vom Tage der letten Einschaltung in die Wiener Zeitungsblätter bei diesem Landrechte und wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, durch ihre Vorstände zu überreichen.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 2. Mai 1847.

1. Upril 1847 bis Ende Mary 1853 unter dem im Umtsblatte der Lemberger polnischen Zeitung Mr. 32, 33, 34, 39, 40 und 41 eingeschalteten Bedingungen am 8. Juni 1847 bei der k. k. Kaal. Bezirks = Verwaltung in Stry in den ge- wöhnlichen Umtsstunden die Versteigerung newerdings abgehalten werden.

Stry am 11. Mai 1847.

Nachweisung ihrer Verwendung in den Lehr= und Subjekten=Jahren, der Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, eines hinlänglichen Fon= des zur Errichtung der Upotheke und ihres bisberigen tadelfreien Betragens mittelst des Bochniaer Kreisamtes zu überreichen.

Bom f. f. galigifchen Canbesgubernium. Bemberg am 23ten Upril 1847.

416 Pfund Baumwoll- und Schafwollwaaren, 16 Stück silberne Sackuhren, 3 Pfund judische Bücher, 10 Pfund ausländische Zigarren, dann französische und polnische Bücher und Lithographien.

Lemberg am 16ten May 1847.

26ten Mai 1347 in der Drohobyczer Magistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Practium fisci beträgt 2668 fl. 8 fr. E. M. und das Badium 269 fl. C. M.

Uuch werden schriftliche Offerten angenommen werden. — Bochnia am 2. Mai 1847.

zu besetzen. — Die Bewerber haben ihre gehörig dofumentirten Gesuche unter Nachweisung der zustückgelegten Studien, der bisher geleisteten Dienste, so wie der Sprach= und Postmanipulations=Kennt= im geeigneten Wege bis 28ten Mai 1847 bei der galizischen Oberpostverwaltung einzubringen.

R. R. galiz. Oberpostverwaltung. Lemberg am 9. Mai 1847.

July d. J. ausgeschrieben; bis wohin die Bemerber um diese Stelle ihre gehörig instructen Gesuche, durch ihre vorgesehten Behörden hierorts einzubringen haben, weil spater einlangende Gesuche nicht mehr berücksichtigt werden können.

Vom f. f. galizischen Landesgubernium. Bemberg am 20ten Upril 1847.

#### (4436) Aufündigung. (2)

Mro. 13100. Um 31ten Mai 1847 wird wäherend der vor= und nachmittägigen Umtöstunden in dem Gubernial-Commissions-Zimmmer zu Lemberg mittelst öffentlicher Versteigerung das Brennspolzersorderniß für das Lemberger Prov. Strafshaus, und für die Kriminal = Inquisiten = Unstalt auf das Jahr 1848 oder auch auf die nächstfolgenden zwei Jahre (1848 und 1849) gegen Erslag des Vadiums ausgebothen werden.

Das Quantum des Holzerfordernifes und die Große des hiernach zu erlegenden Vadiums wird bei der Vornahme der Lizitation bekannt gegeben

werden, auch kann hierüber vor der Lizitation bei der Prov. Strafhaud-Verwaltung die nöthige Auskunft eingeholt werden. Zur Erleichterung werden auch schriftliche Offerten nach der bekannten Modalität angenommen werden.

Unternehmungslustige werden daher eingeladen, sich dieser Verhandlung am festgesetzten Termin einzusinden, und falls sie nicht bekannte verläßlische Unternehmer sind, haben sie sich mit einem Zeugniße der Ortsobrigkeit über ihre Verläßliche feit und gute Vermögendumstände vor der Lizistations-Commission auszuweisen.

Vom f. f. galizischen Landes-Gubernium.

Lemberg am 27. Upril 1847.

### (1460) Nachrichten aus Skala Czortkower Kreises.

zluch unser an der äußerst östlichen Landesgränze am Podhorce-Fluße auf einem Felsen gelegenes kleine unbedeutende Stadtchen Skala konnte die glorreiche GeburtS=fenser allerhöchst Seiner Majestät unsers Allerdurch=lauchtigsten Landesvaters, Kaisers Ferdinand

des Ersten gang unbenüßt, nicht vorüberziehen laffen, und mußte etwas thun, um wenigstens feine guten Gefinnungen als getreue Unterthanen an den Sag zu legen.

Der 19te Upril 1847 als Freudentag wurde mit Tagesanbruch durch die Tambours der bier garnisonirenden Compagnie des f. f. 2ten Wallachen 17ten siebenburg'schen Militar=Granz=Infan=

terie=Regimente unter mehreren Pollerschußen zur allgemeinen Freude verkundet.

Früh 8 Uhr hielt der Rabbiner in der mit über Fünshundert Kerzen im Innern beleuchteten judischen Schule bei einer zahlreichen Versammlung eine Predigt, welcher der hier exponirte f. k. H. Kreiskommissär Julius Schulmann, der k. k. Herr Finanz-Wach-Oberkommissär Ludwig Drobes und der k. k. Herr Hauptmann Wilhelm Binder mit seinen Offizieren beiwohnten. Nach beendigter Predigt, und nachdem durch drei israelitische Chorsanger der Lobesgesang für das Wohl Allerhöchst Seiner Majestät abgesungen war, dankte der obengenannte k. k. Herr Kreiskommissär in kurzen Worten für die bewährte Unhanglichkeit und Treue an das Allerhöchste Kaiserhaus; worauf mehrere berzliche Vivatruse für den hohen Regenten ersolgten.

Um 10 Uhr Vormittags wurde sich in die römisch=katholische Kirche begeben, und die Mannsschaft der vorerwähnten k. k. Militär=Gränz=Infanterie=Compagnie ruckte en Parado vor derselben aus, gab während dem solennen Hochamte — abgehalten durch den Ortspfarrer Titular=Canonicus Herrn Mathias Chilarski — fünf Salven, welche Pöllerschuße begleiteten. Um Schluße der Messe wurde die Volkschmme: "Sogen Oesterroichs hohem Sohne" abgesungen, und hernach sich aus der Kirche begeben. Der k. k. Herr Hauptmann Wilhelm Binder vor die Mitte der ausgerückten Compagnie tretend, ließ dieselbe Volkschmme in der wallach'schen Sprache durch seine Compagnies Mannschaft nochmals absingen und ein Lausseuer geben; worauf endlich desilirt wurde, wobei sich auch die zur Unhörung der Undacht bloß bei Seitengewehr versammelt gewesene k. k. Finanzwachs Mannschaft, 20 an der Bahl anschloß.

Wahrend des Sochamtes hielten der griechisch = katholische Herr Pfarrer Emilian Koprowski und der rom. katholische Herr Vicar Unton Andrzejowski eine keine Messe, und das Gotteshaus war mit einer unzähligen Menschenmenge, worunter sich von Udelichen auch Herr Ignaz und Franz

v. Brzeski befanden, angefüllt.

Nachmittags 3 Uhr war Tafel in der Wohnung des k. k. Herrn Finanzwach = Oberkommissars Ludwig Dröbes — an welcher die hiesige Geistlichkeit, sammtlich hier befindliche k. k. Staatsbeamten und das Löbliche Offizierskorps des hier garnisonirenden k. k. Militärs Theil nahmen. — Hierbei wurden Toaste unter Pöllerkrachen, für das Wohl Allerhöchst Seiner Majestät und das ganze erlauchte Kaiserhaus dargebracht.

Um Abend war das kleine Städtchen beleuchtet, und an der Behausung des k. k. herrn F. B. Oberkommissärs Ludwig Drobes und der k. k. Finanzwach-Kaserne befanden sich der Feper

anpassende Transparente angebracht.

Wir mussen unsere Blide auch in die Nachbarschaft senden und mussen des Städtchens Jezierzany gedenken, welches zur Verherrlichung der Geburtskeper Allerhöchst Seiner Majestät unsers gnädigsten Kaisers ebenfalls illuminirte. Beide Illuminationen in Skala sowohl als Jezierzany geschahen über bescheidene Veranlaßung des in Skala stationirten k. k. Herrn Finanzwach = Oberkommissars

Ludwig Dröbes.

Die Gemeinden Iwankow, Berezanka und Gusztynek entsendeten vor der Geburtsfever Allerhöcht Seiner Majestät des Kaisers eine Deputation an den hier exponirten k. k. herrn Kreiskommissär Schuhmann bittend, daß sie wegen Robothspflichtigkeit auf Freytag den 23ten Upril d. J.
diese Fever verlegen dürften; was natürlicherweise zugesagt wurde, und an eben diesem Tage unter Beiwohnung von k. k. Staatsbeamten und herren Militar-Offiziers wurde jene Festlichkeit bei einem in der dasigen Pfarrkirche abgehaltenen solennen Hochamte wie es anhänglich staatsgetreuen Unterthanen ziemt, begonnen.

Der f. f. Herr Kreiskommistar Julius Schuhmann verabreichte jedem ausgerückten Soldaten der Skakaer Compagnie eine tägliche Löhnung, der f. f. Herr Hauptmann Binder jedem Manne Einhalb Pfund Kindfleisch, und der f. f. Herr F. W. Oberkommissar Ludwig Drobes gab der k. f. Militärmannschaft Ein Faß und seiner eigenen Einhalb Faß Vier zum Besten, und so endete ein Tag der Freude für das Gesammtpublikum Skala's, der noch unzähligemale herbeigewunsschen wird. — I. L.

# Doniesienia prywatne.

(1483) Bertilgung der Hühneraugen. (1)
Gefertigter gibt sich die Ehre einem verehrten Publikum bekannt zu machen, daß er nach einer

Gefertigter gibt sich die Ehre einem verehrten Publikum bekannt zu machen, daß er nach einer neuen eigenen Erfindung, ohne Benühung eines Messers, eines Instruments oder Pflasters, ohne Blutverlust, schmerzlos binnen einigen Minuten Hühneraugen gänzlich vertilgt, und fogleich die Hühneraugenwurzel vorzeigt. — Rühmliche Zeugnisse konnen vom Gefertigten zur Uiberzeugung vorgelegt werden.

Philipp Schreiber, wohnt in Lemberg, im englischen Bof, ju ebener Erde Mro. 33.

# Dla chcących pozbyć się nagniotków.

Niżej podpisany ma zaszczyt oświadczyć szanownej Publiczności, iż podług nowego, własnego wynalazku, podejmuje się uwolnić każdego od nagniotków, a to bez użycia jakiegokolwiekbadź narzedzia lub plastrów, beż najmuiejszego bolu i bez upływu krwi, i to w przeciągu kilku minut, przyczem okaże wydobyty korzeń czyli oczko nagniotka. — Może on wywieść się w tej mierze świadcctwami zaszczytnemi.

Filip Schreiber, mieszka we Lwowie, w hotelu angielskim, na dole, Ner 38.

Sprzedaż owiec merynosów. (5)

W Bohorodezamach w obwodzie Stanisławowskim, są po umiarkowanych cenach do sprzedania wraz z wełną lub bez niej, w skutek tegorocznego bardzo korzystnego rezultatu z kocenia się owiec: 1000 jagniąt, czterysta 4 do 6-letnich zbywających matek rozpłodnych, i dwieście starych wybrakowanych matek, tudzież znaczny wybor tryków do rozpłodu, odznaczających się bardzo znaczną cienkością i oblitością wełny, tudzież stałością krwi.

Wieś do sprzedania. (3)

Wieś Wierzbica w obwodzie Stryjskim położona, mil siedm od Lwowa oddalona, między miasteczkami Knihinicze i Chodorow na wołowym trakcie, bardzo dobrą glebę mająca, i Dominium własne, jest z wolnej reki do sprzedania. — Bliższa wiadomość u właściciela tejże wsi na miejscu.

Pożyczka księcia Windischgrätz Milijonów ZIR. dwóch

Mon. Kon.

spłaca się przez

losowanie dwa razy do roku. Pierwsze losowanie odbędzie się dnia 1go czerwca 1847.

D. Zinner i spółka, w Wiedniu.

(1056)

Rundmachung ber E. E. bestättigten wechselfeitigen

Hagelversicherungs = Gesellschaft in Siebenburgen.

Die gefertigte Udministration beehrt fich biemit jur allgemeinen Renntnis ju bringen, bas Das 3te Institute-Sahr 1846 gleich den beiden vorangegangenen gunftig ausgefallen, indem Die der Gesellschaft zur Last gefallenen Schaden aus den eingegangenen Pramien nicht nur mit volle 10000 gedeckt worden sind, sondern auch ein Pramien-Uberschuß von 3957/200 010 sich ergeben hat, welcher, falls es jur Dedung außerordentlicher Sagelichaden, nicht erforderlich fenn follte, den fortmabrend theilnehmenden Mitgliedern nach dem Ginne des f. 72 der Statuten im Jahre 1851 rudverguttet werden, und der dermalige Pramien=Beitrag fich hiedurch bedeutend vermindern wird.

Indem man auf die Gemeinnütigkeit dieses Instituts das geehrte Landwirtschaft treibende Publifum aufmerkfam zu machen die Ehre hat, erlaubt man sich gleichzeitig dasselbe zur Theilnah-me gegen die Gefahren der Verheerungen des schweren Gewitters hiemit höftlichst einzuladen, um fo mehr, weil, da die Pramien-Beitrage fur gunftigere Ortsgegenden verhaltnismäßig berabgefett wurden, nunmehr auch ber minder bemittelnde Landmann in Die Lage gefest ift, feine Gaat gegen die unvorhergesehenen Verheerungen des hagels ichuten ju konnen.

Statuten und fonftige Drudfachen werden durch Die in den vorzuglicheren Orten der ofterreichischen Monarchie errichteten Agenturen unentgeldlich ausgefolgt, und die nöthigen Auskünfte

bereitwilliast ertheilt.

Blausenburg im Monate Upril 1847.

Die Administration der t. f. bestättigten siebenburger wechselseitigen Sagel=Versicherungs=Gesellschaft.

Bersicherungen werden bei der Haupt - Axentschaft in Lemberz beim herrn Joseph Alois Justiam angenommen.

(3)

(3)

Ein leichter Wagen mit Gläsern und Vorderdach ist um billigen Preis zu verkaufen. Nähere Auskunft erhält man im Tabak-Verlag des Herrn Korvetzki Halitscher Gasse Nrv. 22 Stadt.

vollkommener Ausbildung in seinem Fache, viele Bräuhäuser des Inn- und Ausandes besuchte, und sich in der Erzeugung verschiedener Biersorten praktische Kenntnisse erworben hat, nicht minder der polnischen und deutschen Sprache Behufs der Registerführung kundig ist, sucht eine Redienstung. Näheres in Lemberg sub Nro. 67 in der Stadt, in der Offizin zu ebener Erde, beim Herrn Alexander Sklański zu erkundigen.

Piwowar wyuczony, który w swoim zawodzie przez lat kilkanaście dla wydoskonalenia się nietylko tutejszo-krajowe, lecz także i zagraniczne browary zwidził, i praktyczne wiadomości w warzeniu piwa rozmaitego osiągnął, będąc oraz w polskim i niemieckim języku do prowadzenia rejestrów obznajomionym, szuka posady. Bliższą wiadomość osiągnąć można we Lwowie pod Nrem. 67 w mieście, w oficynach na dole u Pana Alexandra Sklańskiego.

(1469)

## Local - Veränderung.

(1)

Die Papier-, Schreib-, Zeichnungs- und Maler-Requisiten - Niederlage

Des

# ANTON SEEHAK

(sub Nro. Con. 177 am Ringplat)

wird im Laufe des Monats Inni auf den Dicasterial - Platz, Ecf der Dicasterial: und langen Gasse übertragen werden.

Bei dieser Veranlassung glaubt dieselbe, ihre ansehnlichen, bestens assoriten Papier- und Waaren = Vorräthe um so mehr anempsehlen zu dürsen, als sie zu der schon längere Jahre anerkannten vorzäglichen Qualität ihrer Waaren nun auch die Preise so herabsgeset hat, daß damit zugleich die höchste Wohlseilheit verbunden ist.

Indem sie dadurch den Bunschen des verehrten Publikums entgegen zu kommen hofft, bittet dieselbe, sie, wie zeither, auch fortwährend mit recht zahlreichem Zuspruch zu begunstigen. Lemberg, im Mai 1847.

Wieś Bystra do sprzedania. (1)

"Wieś Bystra w obwodzie Jasielskim pół mili od miasta Gorlice leżąca, mająca do czterechset morgów lasu i tyle pola ornego z dobremi łakami, przytem młyn, tartak i gorzelnie z maszyną i z całem urządzeniem jest z wolnej ręki do sprzedania. — Bliższa wiadomość w chęci kupna będący może nabyć od właścicielki w Krakowie pod Nr. 111 przy ulicy Grockiej, albo w Tarnowie u Adwokata W. Rutowskiego.

Propinacyja w Magierowie do wypuszczenia.

(1500) Zarząd państwa Magierowa w obwodzie Zółkiewskim położonego, uwiadamia niniejszem, że w powyżej wspomnionym państwie jest do puszczenia z wolnej ręki propinacyja, składająca się z 20 karczem i jednego miasteczka. Ktoby sobie życzył takową nabyć, raczy się zgłosić do miasteczka Magierowa, gdzie o bliższych szczegółach u zarządu dóbr może się wywiedzieć.